# Das

# banrische Sparkassenwesen.

Inaugural Dissertation

perfast und der

hohen Rechts- und Staatswiffenschaftlichen Jakuttät

Kgl. Banr. Julius-Maximilians-Universität Würzburg

zur

Erlangung der rechts- und ftaatswissenschaftlichen Doktorwürde

vorgelegt von

Robert Schachner Rechtspraftitaus München.

Naumburg a. S.

Drud von Lippert & Co. (G. Pag'iche Buchdr.). 1899.

Vorliegende Dissertation bildet ein Bruchstück des demnächst im Buchhandel im Verlage der A. Deichert'schen Verlagsbuchh. Nachf. (G. Böhme) in Leipzig ersscheinenden Buches: "Das bahrische Sparkassenwesen" (VI. Heft der Wirtschaftssund Verwaltungsstudien mit besonderer Verücksichtigung Baherns, herausg. von Prof. Dr. Georg Schanz).

# Seinem hochverehrten Lehrer

# Herrn Professor Dr. Georg Schanz

in aufrichtiger Dankbarkeit

gewidmet

vom Berfasser.

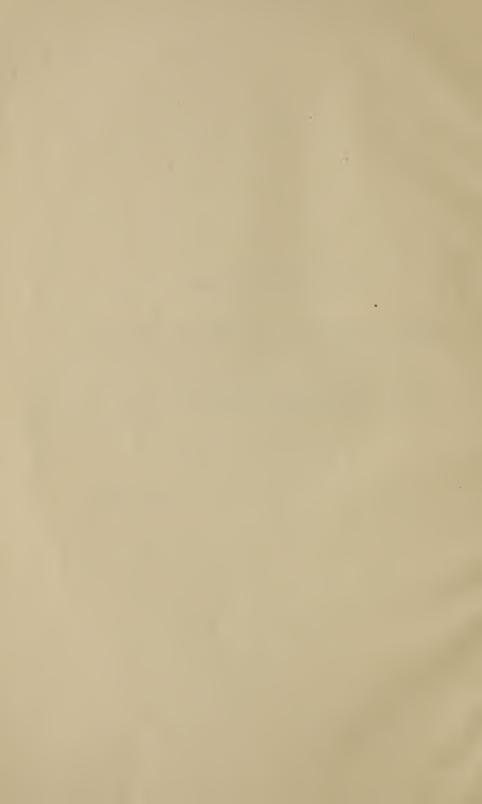

# Inhaltsübersicht.

### Das banrifche Sparkaffenwefen.

|       | I. Teil: Geschichte der baprischen Sparkassen.                         |            |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
|       |                                                                        | Seite      |  |  |  |
| I.    | Die Anfänge der Sparkassen in Bayern                                   | 1          |  |  |  |
|       | 1. Einseitung                                                          |            |  |  |  |
|       | 2. Die ersten Sparkassen Bayerns                                       | 6          |  |  |  |
| 11.   | Das Projekt einer Zentralsparkasse                                     |            |  |  |  |
|       | Die kgl. Verordnung vom 30. Januar 1843                                |            |  |  |  |
|       | IV. Die Loslösung des Sparkassenwesens von der Staatsschuldentilgungs= |            |  |  |  |
| _,.   | fasse im Sahr 1848                                                     |            |  |  |  |
| V.    | Das Sparkassenwesen von 1848—1871                                      |            |  |  |  |
|       | Der Defekt der Sparkasse zu Neumarkt in der Oberpfalz                  |            |  |  |  |
| ,     | 1. Einleitung                                                          |            |  |  |  |
|       | 2. Geschichte der Neumarkter Sparkasse                                 |            |  |  |  |
|       | 3. Der Zusammenbruch                                                   |            |  |  |  |
| WIT   | ,                                                                      |            |  |  |  |
| ٧ 11, | Die Reformierung des Sparkassenwesens durch die Ministerialent=        |            |  |  |  |
|       | schließung vom 20. Mai 1874                                            |            |  |  |  |
| III.  | Das Sparkassenwesen in der Zeit von 1874 bis zur Gegenwart             |            |  |  |  |
|       | 1. Berordnungen                                                        | <b>5</b> 3 |  |  |  |
|       | 2. Entscheidungen des Ministeriums und des Verwaltungsgerichts=        |            |  |  |  |
|       | hofes                                                                  | 57         |  |  |  |
|       | 3. Die Sparkassen im baprischen Landtage                               |            |  |  |  |
|       | 4. Die Sparkassen und das bürgerliche Gesethuch                        |            |  |  |  |



#### I. Teil.

# Geschichte der banrischen Sparkassen.

### I. Die Anfänge der Sparkassen in Bayern.

# 1. Ginleitung. 1)

Eine feststehende Thatsache ist ex, daß die Wiege des Sparkassenwesens auf deutschem Boden stand. Der Engländer Richardson und andere wollten die Geburtöstätte in das große Inselreich verlegen, es ist indessen nunmehr allgemein anerkannt, daß Braunschweig 1765, Hamburg 1778, Oldenburg 1786 und Riel 1796 die ersten Sparinstitute besaßen. Erst 1798 folgte England mit der Ainderkasse zu Tottenham Hochkreuz, einem Dorse in der Landschaft Middlesex, der 1799 die Anstalt zu Wendover zur Ermunterung der Vorsorge und der Arbeitösust und 1804 die "Wohlsahrtössssschafte" zu Tottenham sich anschlossen. Die Anstalten zu Tottenham waren die Gründungen idealer, geistvoller Frauen, die zu diesem Zweck einen weiblichen Wohlsahrtsseverin ins Leben riesen. Die Sparkasse einen weiblichen Wohlsahrtsseverin ins Leben riesen. Die Sparkasse zuweck einen weiblichen Ableriker Inselven Smith, der in dem Vibelspruch "Ein jeder sammle am ersten Sabbater und lege zurück, je nachdem ihn Gott gesegnet hat" (1. Korinth. 16 V. 2) die göttliche Mahnung zur Gründung solcher Anstalten sah.

<sup>1)</sup> Annalen der Sparkassen von J. M. Richardson, London 1818, übersett von Krause, Breslau 1821.

C. A. Frh. v. Malchus. Die Sparkassen in Europa. Heidelberg und Leipzig 1838.

Allgemeiner Prospektus für das gesamte Sparkassen= und Versicherungswesen. Weimar 1848.

Das Sparkassamesen in Deutschland herausgegeben vom Zentralverein in Breußen. Berlin 1864.

D. Spittel, Entstehung, Einrichtung, Aufgaben und Ziele der Sparkassen. Gotha 1880.

Das Jahr 1801 brachte für Deutschland noch in Altona und Göttingen Sparkassen.

Die schlimmen politischen Verhältnisse waren ja auch der Entwickslung dieses volkswirtschaftlichen Gedankens nicht hold. Ja die Hams durger Kasse wurde im Jahre 1811 sogar ein Opfer der unseligen Kriegszeit. Richardson schreibt hierüber: "Der Mann, der nun auf einsamem Felsen im Ozean die Verbrechen düßt, die seine Laufbahn durch undeschränkte Plünderungswut auszeichneten, strich in seinen Sack nicht nur alles Gemeingut, sondern auch das Vermögen der frommen Stiftungen und unter diesen auch die kleine Gabe, dem fleißigen Armen bestimmt. Dies war der Todesstreich für die Anstalt."

Wer sollte in jener Zeit einen Groschen zum Sparen haben, da er keinen zum Leben hatte! Das zeigen deutlich auch die Angaben der Oldenburger Sparkasse aus jener Zeit.

Während bis 1810 der Kassabestand stetig wuchs und im Jahre 1810 noch 3614 Thaler zur Einlage kamen, wurden noch im Jahre 1810 der Kasse 12023 Thaler entnommen, in den Jahren 1811, 1812 und 1813 stellte die Kasse bei einem Bestand von 98 Thalern ihre Thätigkeit ein, und erst in den zwanziger Jahren wurde der alte Einslagenbestand wieder erreicht. 1)

Die Ungunst der Verhältnisse brachte es sonach mit sich, daß in Deutschland die Entwicklung dieser Idee bis zur Beendigung der Freis heitskriege stagnierte.

Im britischen Reiche war der Werdegang ein ganz anderer. Napoleon trotte den Engländern vergebens; ungeachtet der Kontinentalsperre wuchs die Industrie unglaublich und glückliche Handelsverträge und neue Ländererwerbungen brachten eine außerordentliche Mehrung des Nationalreichtums. Dennoch frankte das innere Leben des Staates

| 1)   | Sparkasse in Olbenburg. |               | Bestand am   |  |
|------|-------------------------|---------------|--------------|--|
|      | Einlagen                | Rückzahlungen | Jahresschluß |  |
| 1809 | 3272                    | 1641          | 10141        |  |
| 1810 | 3614                    | 12023         | 1732         |  |
| 1811 | _                       | 1634          | . 98         |  |
| 1812 | _                       | _             | 98           |  |
| 1813 | _                       | _             | 98           |  |
| 1814 | 282                     | 10            | 371          |  |
| 1815 | 1420                    | 64            | 1727         |  |
| 1816 | 1735                    | 432           | 3030         |  |
| 1817 | 1686                    | 580           | 4136         |  |
| 1818 | 2063                    | 970           | 5230         |  |
| 1819 | 2316                    | 917           | 6629         |  |
| 1820 | 2956                    | 1695          | 7890         |  |
| 1821 | 2080                    | 1847          | 8129         |  |
| 1822 | 3485                    | 1515          | 10098        |  |

an schlimmen Gebrechen, von denen die große Verarmung der Masse bes Volkes das größte war.

In den Sparkaffen glaubte man nun eine mächtige Bekämpferin

des großen Übels zu schaffen.

Der Pfarrer Duncan in Ruthwell in Schottland suchte die sozialen Verhältnisse in seinem verarmten Kirchspiel durch Gründung eines Gemeindehilssvereins im Jahre 1810 zu heben und durch Abfassung eines Werkes 1) hierüber zur Schöpfung gleichartiger Unternehmungen anzusregen.

Als bedeutendster Theoretiker wird von Richardson Doktor Joseph Adam genannt, der schon 1808 einen Verwaltungsplan entwarf, und der nach Richardson als erster Schriftsteller auf dem Sparkassengebiet zu betrachten ist.

Das Wirken genannter Männer verbreitete die Kenntnis von dem sozialen Problem und veransaßte auch im Jahre 1813 die Gründung der auf weithin zum allgemeinen Vorbild dienenden Sparkasse zu Edinburg.

Lange vor Duncan und Abam wies Malthus in seinem "Versuch über die Bedingung und die Folgen der Volksvermehrung" 2) auf Sparbanken hin:

"Die Hinterlegung kleiner Gelhiummen zu einem solchen Behuf (er spricht hier von dem Ankauf einer Kuh) zu erleichtern und junge Landleute zu ermutigen, von ihrem Erwerb einiges für eine künftig anzulegende häusliche Wirtschaft aufzusparen, würde es sehr nütlich sein, in jeder Grafschaft eine Sparbank zu unterhalten, worin die kleinsten Summen angenommen und angemessene Zinsen dasür gegeben würden. Noch zur Zeit wissen die wenigsten solcher Landleute, die etwas ersübrigt haben, was sie damit anfangen sollen, und unter diesen Umsständen ist es nicht zu verwundern, wenn es oft übel angewendet und verschleudert wird. Es scheint jedoch wesentlich zum guten Ersolg eines solchen Planes zu gehören, daß der Landmann sein eingelegtes Geld im Falle des Bedarfs wieder an sich nehmen möge, und daß ihm übershaupt ein freies Schalten und Walten über sein Eigentum vordehalten bleibe. Müssen wir auch oft mit Bedauern wahrnehmen, daß schwer erworbene Barschaften leichtsinnig vergeudet werden, so steht uns doch

¹) An essay on the nature and advantages of parish banks for the savings of the industrie. Second. edit. greatly altered and elarged by an account of the rise and progress of the schemes and remarks on the propriety of uniting these institutions with friendly societies etc. by Rev. Henry Duncan, Ruthwell. Edinburgh 1816.

 $<sup>^2)\</sup> Robert\ Malthus,\ Essay$  on the principle of population, zweite erweiterte Auflage. London 1803. .

kein Recht zu, dies gewaltsam zu hindern; auch würden wir, wenn wir das Recht dazu hätten, keinen großen Vorteil im allgemeinen damit erreichen, weil das Bewußtsein des freien Besitzes von größerem Nutzen in Aufmunterung zum Sparen sein dürfte, als jede Gebrauchsbeschränstung des so ersparten Eigentums."

Heraus ist ersichtlich, mit welcher bewundernswerten Schärfe Malthus den Zweck und die Bestimmung von Sparbanken aufsaßte zu einer Zeit, als noch vielsach und das noch lange hin das richtige Verständnis für diese Institution mangelte. Hierfür ist der ehrenwerte Pastor John Reade, der mit der Errichtung einer Sparanstalt in Clondalsin im Jahre 1816 diese Institute in Irland, wie Richardson sagt, zur Einführung brachte, ein treffendes Beispiel. Dieser legte nämlich die Einlagen nicht nutbar an, da es dem Armen lieber sei, sein Geld von Zeit zu Zeit zu sehen, er bekomme mehr Lust, sein kleines Kapital zu vermehren, und werde somit immer mehr zur Arbeitsamkeit und solchem Benehmen angereizt, wodurch er diesen Zweck erreichen könne — und so that denn John Reade das eingelegte Geld in breite, flache zinnerne, eigens konstruierte Kästchen. Den dennoch zur Verteilung gelangenden Zins spendete der wohlthätige Pfarrer aus seiner eigenen Tasche.

Die soziale Aufgabe der Sparkassen wurde auch von der Regierung gewürdigt, und sie hoffte, angesichts der durch die immer mehr um sich greisende Verarmung unerschwinglich werdenden Armenunterstützungssebeiträgen (1817: 8 Millionen £), von diesen umfassende Hile. Wan nannte die Sparkassen den Tilgungssonds der Armentage und sah in ihnen das einzige Mittel zur Behebung jener Übelstände.

G. Rose (Pitts Gehilse) brachte am 15. Mai 1816 eine Bill for the protection and encouragement of provident institutions, or banks for savings im Unterhaus ein, deren Erledigung durch das Oberhaus erst in der nächsten Session ersolgte. Bis zum Jahre 1828 wurden 5 Parlamentsakte erlassen, die in einer sechsten Akte vom 28. Juli 1828 — 9. George IV. C. 92. An act to consolidate and amend the laws relating of savings banks — zusammengesaßt wurden. Diese hob die früheren auf und knüpste an ihre Besolgung die verschiedensten Vorteile.

Unter der befruchtenden Wirkung der englischen Gesetzgebung, die dem Staat zu Gunften der Sparbanken namhafte Opfer auferlegte, entwickelte sich das Institut sehr und zu einer Zeit, als in Deutschland 5 Sparkassen ein unbedeutendes Dasein fristeten, nämlich im Jahre 1817 hatten schon 101 Sparkassen jenseits des Kanals bei der Bank von England Kontos eröffnet erhalten.

Freilich wirkte hierzu auch wesentlich der Umstand mit, daß eben

England in industrieller und fommerzieller Beziehung und in der Geldwirtschaft den Kontinentalstaaten weit voran war.

Auf dem Kontinent hatte außer Deutschland nur noch die Schweiz Sparinstitute. (1817: ersteres 5, letztere 9.) Ende des ersten Jahr= zehnts aber begann es sich allgemein zu regen.

Endlich konnte der deutsche, der belgische, der schweizerische Bauer wieder ernten, endlich waren die jungen Arbeitkräfte, die der Fürst zu den Waffen gerufen hatte, zur heimatlichen Scholle wieder heimgekehrt. Der zerstampste Boden wurde wieder von der Pflugschar gefurcht und goldene Saatselder wogten, wo vor kurzem noch Schlachtengetümmel. Der Bauer hatte wieder Geld, die Teuerung war vorbei, die ganze Welt hatte wieder Geld.

So war doch wieder die Existenzbedingung für die Entstehung von Sparkassen geschaffen.

Man fand wieder Zeit, der Lösung sozialer Probleme sich zu widmen, der segensvollen Beschäftigung in Friedenszeit.

Die allgemein herrschende Armut wollte man wie in England durch das Sparkassenwesen heben. Die Sparkasse sollte die Leute in jungen Jahren zu Rücklagen für später anspornen und damit der Versarmung vorbeugen, überdies aber das Interesse an friedlichen Verhält=nissen verbreiten.

Die bahrische Regierung erwähnte in dem Art. 57 der am 23. November 1816 publizierten "Allgemeinen Berordnung das Armenwesen betreffend" die Sparkasseninstitute, und es begegnet uns das Wort "Sparkasse" in diesem Artikel zum erstenmal im offiziellen staatlichen Berkehr der bahrischen Regierung.

Der Artikel lautet:

"Außerdem sollen die Armenpfleger bedacht sein, die bestehenden oder noch zu errichtenden Versicherungsanstalten wider Brand und Hagelschäden u. dgl. zu befördern, nach Umständen für die Vildung von Sparkassen für Zeiten des Alters und der Not und für die Außemittlung von Leihkassen zu sorgen, besonders aber dahin trachten, daß für Handwerksgesellen und Dienstboten ein Sicherungsverband auf Fälle der Krankheit mittels kleiner Beiträge von ihrem Lohn unter Mitwirstung der Meister und Dienstherren zu stande komme."

Der Verfasser dieses Artikels hat kaum daran gedacht, daß noch das ganze Jahrhundert mit der Lösung der in diesem einzigen Artikel aufgeworfenen sozialen Fragen und Forderungen sich beschäftigen sollte.

Das erste, was von allem zu stande kam, war die Bildung von Sparkassen —, aber dies dauerte immer noch nahezu 5 Jahre.

Auch für Bayern bestand nun das große soziale Problem der Sparkassen, für Bayern beginnt damit die Geschichte des Sparkassenwesens.

### 2. Die ersten Sparkassen Bagerns.1)

Die Verordnung vom Jahr 1816 veranlaßte den kgl. Hauptbuchshalter Brunner in München, einen Entwurf zu einem Sparkassenstatut auszuarbeiten und denselben im März 1818 dem Ministerium vorzuslegen. Derselbe ist außerordentlich geschieft gemacht und enthält sehr zwecksmäßige Bestimmungen über Einrichtung und Verwaltung einer solchen Anstalt. 2) Troß seiner Brauchbarkeit kam der Entwurf nirgends zur Durchsührung, er blieb im Ministerium liegen und bildet heute das erste Produkt der ministeriellen Sparkassenaken.

Im gleichen Jahr — 1818 — erschien in der in Nürnberg ausgegebenen Zeitung "Allgemeine Handlungszeitung" in Nr. 104 vom 29. Mai ein Bericht über die Errichtung einer Sparkasse im Königreich Württemberg. Eingangs des Artikels wird darauf hinge-wiesen, daß schon vor Jahren ein wackerer Mitbürger" in Nürnberg eine Sparanstalt gründen wollte, daß dieses Unternehmen aber an der Schwierigkeit der Anlage der Einlagegelder scheiterte; daran wurde die Aufsorderung geknüpst, zu einer erneuten Prüfung der Frage zu schreiten.

Zwei nürnberger Magistratsräte Morit Schmidt und von Neu

<sup>1)</sup> Sparkassaakten der Stadt Nürnberg: Band I.

Bayrisches Regierungsblatt Ihrg. 1823, Nr. 11, S. 323-332.

Scharrer, Johannes, Darstellung ber Einrichtung, Geschäftsführung und des Fortgangs der Sparkassa zu Nürnberg. Nürnberg 1827.

Landtagsverhandlungen. 1822. Kammer der Abgeordneten Beil. Bd. II  $\leq$  . 3, Beil. Bd. III  $\leq$  . 63, Beil. Bd. V  $\leq$  . 168—173; 1827/1828. K. d. Abg. Beil. Bd. XXXVIII.  $\leq$  . 2, Beil. Bd. LXXIII  $\leq$  . 104, Prot. Bd. XVII  $\leq$  . 288.

<sup>2)</sup> Die Anstalt ist danach auf die arbeitende Klasse beschränkt, ein Minimum und Maximum der Einlage ist fixiert, eine Kündigungsfrist dei Entnahme, die Anslage eines Reservesonds ist sestgesetzt, Bestimmungen hinsichtlich der Anlage der Einlagekapitalien, der Verwaltung u. a. m. sind vorgesehen.

Sehr originell sind die angeführten Beispiele: Es wird berechnet, wie viel ein Bater, der wöchentlich oder gar täglich eine Maß Vier weniger trinkt, nach 16, 24 oder 30 Jahren sich ersparen kann, um davon seinen Sohn ein Handwerk lernen zu lassen oder seine Tochter auszusteuern.

An die Dienstmägde richtet der Versasser die Aussterung, nicht mehr täglich in das Kaffeehaus zu gehen (eine damals herrschende Unsitte) oder sich doch mit einem Schälchen zu begnügen, das dadurch Ersparte aber in die Sparkasse zu tragen.

<sup>3)</sup> Es war dies der Stadtgerichtsassesser Frh. von Holzschuher, der im Jahre 1813 mit dem Gedanken der Schaffung einer Sparkasse umging, neben anderen Schwierigskeiten aber vornehmlich durch die Ungunst der Kriegszeiten von der Durchsührung abzustehen sich veranlaßt sah.

reichten nun im Jahre 1818 bezw. 1819 Entwürfe zu einer Ersparnis= anstalt beim Magistrate ein.

Der Morit Schmidt'sche Entwurf behandelt als Hauptgeschäft der Anstalten das Sparen zu einem bestimmten angegebenen Zwecke mit Bindung auf 5 oder 10 Jahre und wöchentlichen Beiträgen, wobei ein Rückstand Ausschluß von der Anstalt und Verlust der bis dahin einsgelegten Beiträge zur Folge hatte. Daneben sollte Domestiken und Professionisten auch ihr Erübrigtes einzulegen gestattet werden, diese konnten ihre Kapitalien gegen 8 tägige Kündigung wieder zurückerhalten, bekamen aber auch geringeren Zins, als die Teilnehmer an der erstgenannten Einrichtung.

Die eingelegten Gelder sollten durch ein Leihinstitut an rechtsschaffene Männer als Darlehn hingegeben und erst in zweiter Linie auf Güter und andere sichere Hypotheken und Bürgschaften ausgeliehen werden.

Der von Neu'sche Entwurf bewegte sich nur im Rahmen des zweiten Teiles des Schmidt'schen Vorschlages.

Nachdem von den Magistratsräten Schmid und Junge auf geschehene Aufsorderung Gutachten eingereicht worden waren, der bekannte Nationalsökonom Baron Soden "Flüchtige Ideen einer Sparkasse" dem Magistrate vorgelegt hatte (1820), die Einrichtungen der Sparkasse von Altona zum Vergleich herangezogen worden waren, arbeitete Magistratsrat Scharrer einen neuen Entwurf aus, über den er in der Plenarsitzung vom 11. Dezember 1820 referierte, und der auf Grund der Beratungen eines besonders für diesen Zweck geschaffenen Komitees?) zur Annahme gelangte.

In der Plenarsitzung<sup>3</sup>) vom 30. Juli 1821 wurde die Ausführung des Plans beschlossen, am 7. September 1821 die Statuten allgemein bekannt gegeben und mit dem Ziel Allerheiligen die Anstalt eröffnet.

Damit war die erste Sparkasse in Bayern geschaffen.

Wenn verschiedentlich Lauf oder Nördlingen als Städte angegeben

<sup>1)</sup> Die Ansammlung eines Begräbnisgeldes, dann von seiten der Eltern Ansammlung der Konfirmationskosten, der Aussteuer, des Lehrs und Bandergeldes, der Kosten der ersten Einrichtung als Meister oder zur Anschaffung eines Stellsvertreters für einen nicht dem Militärdienste gewidmeten Sohn sind die im Entswurf genannten Zwecke. Durch wöchentliche Beiträge für die Dauer von 5 oder 10 Jahren sollten 130—260 fl. für den im vornhinein anzugebenden Zweck zussammengebracht werden.

<sup>2)</sup> Mitglieder des Komitees waren Frh. von Löffelholt, Bürgermeister Lorsch, von Neu und Schmidt.

<sup>3)</sup> Der Plenarsitzungsbeschluß lautete: Es ist nunmehr die Ausführung des Planes zu bewerkstelligen und das Lokal im Landalmosengebäude auf Kosten der Stadtkasse einzurichten.

werden, die die erste Sparkasse Baherns besaßen, ersteres mit dem Jahre 1806, letzteres mit dem Jahre 1818, so beruht dies offenbar auf Unsrichtigkeit, denn weder die mir zur Verfügung gestellten Sparkassenakten beider Städte geben hierfür den geringsten Anhaltspunkt, noch sindet sich in den auf ministerielle Aufforderung vom 7. Oktober 1826 einzgelausenen Regierungsberichten über die Sparkassen eine der beiden Städte erwähnt.

Dem Vorgange Nürnbergs folgte 3 Monate später die Eröffnung einer Sparkasse in Augsburg.1)

Daran schloß sich die Gründung gleicher Institute in Würzburg und Regensburg an; diese Städte bildeten ihre Anstalten der Nürn= berger Sparkasse nach. 2)

Die Fundamente der Sparkassen von Augsburg und der von Nürnsberg waren verschiedene.

In Nürnberg war es die Kommune selbst, die die Sparkasse verswaltete, in Augsburg war es ein Konsortium selbstlos gesinnter Bankiers: Schätzler, Carli, Süßkind, Wohnlich und Fröhlich; 1830 erst ging das Institut in gemeindsiche Verwaltung über.

Die Statuten beider Sparkassen ind wesentlich von einander verschieden, die Augsburgs sind weitaus zweckmäßiger und tragen dem Interesse des unbemittelten Sparers mehr Rechnung. So verzinste die Augsburger Kasse alle Einlagen mit demselben Zins, den sie ihrerseits von der Anlage derselben erhielt und zwar sofort mit dem Einlagezeitpunkt, während die Nürnberger Sparkasse, obwohl sie 4 bis 5 % von den Einlagekapitalien erzielte, den Kunden bloß  $3^4/_5$  % gab und die Verzinsung nur von dem nächstsolgenden Zieltage (Lichtmeß, Walpurgis, Laurentii, Allerheiligen) an eintreten ließ. Freisich hatte dies sür Nürnsberg den Vorteil, für die Vildung eines bedeutenden Reservesonds sorgen zu können.

<sup>1)</sup> Die Entstehungsgeschichte dieser Sparkasse konnte nicht ermittelt werden; der Augsburger Magistrat, an den die Kasse erst 1830 überging, besitzt die Grünsbungsakten nicht und ist deren Berbleib nicht eruierbar.

<sup>2)</sup> Würzburg ersuchte unterm 21. September 1821, Regensburg unterm 31. Ottober 1821 den Nürnberger Magistrat um Zusendung der Sparkassenstatuten (j. Nürnberger Sparkassenaften).

<sup>3)</sup> S. Beilage I und II.

<sup>4)</sup> Der Reservesonds wuchs berart, daß es im Bericht von 1827 heißt: "Es tann mit Gottes Silse die Zeit kommen, wo die Überschüsse sich auf die Größe des Gesamtbetrages der Einlagen erhoben haben werden" — freilich ein frommer Wunsch.

Die Deponierung eines Betrages, der die Einlagegelder um  $20\,\%_0$  überstieg, in  $5\,\%_0$ igen oder solchen an Wert gleichkommenden tgl. Staatspapieren, seitens der Unterenehmer bei der Augsburger Stadtkämmerei ließ diesen die Schaffung eines Reservessonds als unnötig erscheinen.

In Augsburg war die niederste Einlage 30 kr., bei Kindern 6 kr., die höchste 100 fl., in Nürnberg erstere 1 fl., letztere 300 fl. Dort war die Kasse wöchentlich zweimal, hier einmal geöffnet.

In einem Punkte aber that sich die Nürnberger Kasse rühmlich vor der Augsburger hervor. Als nämlich eine kgl. Berordnung vom 26. Februar 1823 die Möglichkeit eröffnete, bei der Staatsschulden=tilgungskasse die Sparkassenkapitalien zu 5% anzulegen, da blieb sich die Nürnberger Kasse bewußt, daß es vor allem Pksicht der Sparkassen sei, den lokalen Kredit zu fördern, besonders durch Hingabe von Hypo=theken der arg bedrängten Landwirtschaft beizuspringen, während die Augsburger Kasse die Gelegenheit ergriff und ohne Kücksicht auf die lokalen Bedürsnisse alle Kapitalien der Tilgungskasse zusührte.

Die eben genannte Verordnung vom 26. Februar 1823 1) fußte auf dem Art. XI der Verordnung vom 22. Juli 1819, das Schuldenwesen des Reichs betreffend; dieser Artikel behielt der Staatsschuldentilgungsfasse die Vefugnis vor "durch zweckmäßige Spars und Rentenanstalten sich selbst bereite Mittel, den Darleihern selbst aber Gelegenheit zur vorteilhaften Anlegung ihrer Gelder zu verschaffen".

Die ihr zuströmenden Gelder verwandte die Tilgungsanstalt, um die fünfprozentigen Staatspapiere heimzuzahlen. Da an die Stelle der fünfprozentigen Papiere die zu fünf Prozent verzinslichen Sparkassen=gelder traten, blieb die Zinsenlast die gleiche und der Staat bürdete sich, da er die Möglichkeit der Konvertierung in nieder verzinsliche Papiere hatte, 2) zu Gunsten der Sparkasse ein großes Opfer auf.

Diese mit großen Opfern verbundene Sichzurversügungstellung der Tilgungskasse, mit der Bayern dem Borbilde Frankreichs gesolgt war, das dieses System zuerst praktisch bethätigte und zwar durch Geset vom 17. August und kgl. Ordonnanz vom 30. Oktober 1822, veranlaßte überall zur Gründung von Sparkassen. Die Begünstigung, welche die Regierung den Sparkassen angedeihen ließ, brachte es sogar dahin, daß Bayern bald alle anderen Staaten überslügelte und an der Spitze aller Kontinentsstaaten mit seinem Sparkassenwesen marschierte.

Wie großen Anteil man an dem Gedeihen dieser Institute nahm, zeigen insbesondere die Verhandlungen im bahrischen Landtag.

Gelegentlich der Beratung über Erlassung einer neuen Dienstboten= ordnung im April 1822 veranlaßte der Nürnberger Abgeordnete Merkel, daß dem König die Bitte unterbreitet wurde, es möge mit dieser Dienstboten= ordnung die Errichtung von Sparkassen in jenen Städten und Märkten

<sup>1)</sup> S. Beilage III.

 $<sup>^2)</sup>$  1820—1845 war eine Epoche massenhafter Konvertierungen, der Zins der Staatspapiere fiel von 5 bis auf  $3^1\!/_2\,^0\!/_0.$ 

des Reichs, wo solches thunlich ift, verbunden werden. Er begründete diesen Antrag mit dem "unleugbaren" Einfluß, den die Sparkassen auf die Moralität der Dienstboten hätten, "sie gäben die Möglichkeit, für die Erhaltung im Alter vorzusorgen, und hielten von Luxus in Tand und Kleidung ab".

Als die erwartete Dienstbotenordnung von der Regierung dem Landtag nicht zur Vorlage gebracht wurde, drängte im Jahre 1825 die Kammer der Abgeordneten die Regierung, ihr Versprechen — Erlaß einer Dienstbotenordnung — einzulösen und verband damit den Antrag, für Errichtung mehrerer Sparkassen zu sorgen, so daß in jeder Stadt und in jedem Landgerichtsbezirk eine solche Anstalt bestehe.

Diese Anregungen aus den Reihen der Volksvertreter veranlaßte das Ministerium, durch Ersaß vom 7. Oktober 1826 die Regierungen zur Berichterstattung über die Sparkassen aufzusordern und deren Statuten vorzulegen. Diese Erhebung ergab die Existenz von 23 Sparkassen.

1827 finden wir die Sparkassen wiederum im Landtag besprochen; beim Entwurf eines Gesetzes zur Beförderung der Landeskultur handelte der Punkt 14 von ihnen, sie werden unter dem Gesichtspunkt hier empfohlen, daß sie die Ansässigmachung vieler Familien erleichtern würden. Die Landseute sollen dadurch, daß sie ihren Verdienst in diese Kassen legten, zum Ausharren veranlaßt werden und Gelegenheit bestommen, in der Pslege einfacher Sitten sich allmählich zu einem Wohlstand emporzuschwingen.

Den bedeutendsten Schritt aber that der Abgeordnete Merkel im Jahre 1828, indem er beantragte:

"In Anschlusse an das Gesetz vom 17. Mai 1818, die Verfassung und Verwaltung der Gemeinden betreffend, sollte jeder Gemeinde die Errichtung einer Sparkasse und dabei den neu zu errichtenden die Form der Nürnbergischen, wenn sie für die einsachste und zweckmäßigste anserkannt werden sollte, vorgeschrieben werden."

Der Petitionsausschuß wies diesen Antrag zurück, da die Errichtung von Sparkassen nicht Sache der Gesetzgebung, sondern lediglich eine Verwaltungsmaßregel sei, welche die Regierung bei dem Anserkenntnis ihres Außens einzuleiten die Besugnis habe.

<sup>1) 1821:</sup> Nürnberg.

<sup>1822:</sup> Augsburg, Bürzburg.

<sup>1823:</sup> Regensburg, München, Landshut, Eichstätt, Donauwörth, Oberreute, Bapreuth, Schweinfurt, Ansbach.

<sup>1824:</sup> Memmingen, Weiben.

<sup>1825:</sup> Paffau, Umberg, Lindau, Kaufbeuren, Bamberg.

<sup>1826:</sup> Sulzbach, Kempten, Göggingen, Rothenburg. Nur die Rheinpfalz wies feine Sparkasse auf.

Es ist klar, daß die Ansicht des Ausschusses, als ob die Sparkaffenfrage nicht in das Gebiet der Gesetzgebung gehöre, völlig un=

richtig ist.

Daß dadurch dieser Antrag fiel, ist lebhaft zu bedauern; damals war das Leben der Selbstverwaltungskörper noch ein so geringes und der leitenden Hand bedürftiges, daß Direktiven, die ein Sparkassengesetz gegeben hätte, jedenfalls von segensvoller Wirkung gewesen wären. Noch waren ja keine 10 Jahre vergangen, seitdem das Gemeindeedikt die Gemeinden aus der Knechtschaft befreite, und da ist es ja klar, daß damals eine Leitung noch vielsach dringend ersorderlich war, wo sie heute energisch zurückgewiesen würde.

Wenn England alle Kontinentstaaten mit seinen Sparkassen überstraf, so ist dies nach Malchus lediglich der gesetzlichen Konsolidierung

zuzuschreiben.

Hätte der Staat damals Grundsätze aufgestellt, die einheitlich im ganzen Reich zur Einführung gelangt wären, so hätte sich das Sparsfassenwesen sicher stetiger und gleichmäßiger entwickelt.

So hatte zwar die Begünstigung der Sparkassen durch die Bereitsstellung der Tilgungskasse den Sparanstalten großen Aufschwung 1) gesgeben, aber dieses Geschenk erwies sich leider später als Danaergeschenk.

### II. Das Projekt einer Zentralsparkasse.

Im Jahre 1835 ließ der Nationalökonom, Professor Hermann, in den Gelehrten Anzeigen Nr. 58 eine Abhandlung "Über Sparkassen im allgemeinen, insbesonders über Sparkassen mit Rücksicht auf die in Bahern bestehenden Anstalten der Art" erscheinen, in der er die baherischen Verhältnisse besprach und verschiedene Verbesserungen in Vorsichlag brachte.

Diese Schrift war es vornehmlich, die in dem damaligen Staats= minister, Fürsten von Öttingen=Wallerstein den Entschluß zur Reise brachte, eine durchgreisende Ünderung des bestehenden Sparkassenwesens vorzunehmen. Die Förderung, die dasselbe seither von den Gemeinden erfuhr, erschien ihm zu gering, und er versprach sich eine Hebung nur von einem direkten staatlichen Eingreisen.

<sup>1)</sup> Noch im Jahr 1837 übertraf Bahern die meisten deutschen Staaten; es hatte damals 64 Sparkassen, 1 Sparkasse traf auf 65 428 Individuex, während in Preußen 1 Sparkasse auf 172 967 Sinwohner traf; in Bahern entfiel 1 fl. 18 kr., in Preußen 36 5/6 kr. auf den Kopf der Bevölkerung. Württemberg übertraf Bahern mit 1 Sparkasse auf 64 902 Sinwohner und 3 fl. 5 kr. auf den Kopf der Bevölkerung.

Bu diesem Zwecke ließ er im Ministerium einen Entwurf zu einem Sparkassengesetz ausarbeiten.

Als Hauptzweck des Gesetzes wurde bezeichnet, daß man angesichts des von dem Nachweise des Nahrungsstandes gesetzlich abhängig gemachten Begründens einer Familie den Mindervermöglichen besonders durch ein wohlgeordnetes Sparkassenwesen die Möglichkeit zur Erwerbung der nötigen Subsidien gewähren wolle.

Um nun den minder bemittelten Klassen in der Gesamtmonarchie Gelegenheit zur sicheren und entsprechend nutbringenden Hinterlegung ihrer Ersparnisse zu geben, habe, ohne an dem Bestand der bestehenden Kassen zu rütteln, eine große Anstalt sorgend einzugreisen:

- 1. Den Einlagen von Tagelöhnern, Dienstboten, Lehrlingen und Gesellen, dann den Einlagen der der Armenpflege zugewiesenen, mit einem Dürftigkeitszeugnisse versehenen Personen soll die Annahme unsbedingt gesichert werden.
- 2. Das Institut soll sich durch Kreiseinnehmereien, d. h. durch Einnehmereien für jede Provinz, durch Distriktseinnehmereien, d. h. für jeden Polizeidistrikt über die ganze Monarchie verbreiten und jede Gemeindeeinnehmerei soll die Gelder der genannten Personen jederzeit annehmen und an die Distriktseinnehmerei spedieren, so daß die Einleger aller Hemmisse (Dienstboten der Urlaubserholung) und alles Zeitverslustes entbunden wären.

Um das Sparen zur Ehrensache zu machen und zum Gegenstand der Aufmerksamkeit und Kontrolle von seiten der Dienstherren, sollten die Wander=, Lehr-, Gesellen= und Dienstbücher fürderhin einen Ver= merk über die Einlage in der Sparkasse tragen.

Auch sollten die Sparkassen ermächtigt werden, regelmäßige Einslagen, zu deren Zahlung die Einleger sich (nach Umständen gerichtlich) verbindlich machen, mit Zinsen aufzusammeln und nach Belieben dem Einleger selbst oder einem Dritten zu bestimmter Zeit hinauszubezahlen. Für alle Borger, Känser und sonst zu Zahlungen Verpslichtete, insbesondere zur Ablösung von Grundlasten würde dadurch die Sparkasse zweckentsprechend dienstbar gemacht. Auch die Zahlung von Zeits und Lebensrenten, zu welchem Zweck die Sparkassen, wenn sie nicht selbst Rentenanstalten werden wollen, bei einer Rentenanstalt mit den dafür bestimmten Einlagen Renten kaufen und den Einlegern pünktlich besahlen könnten, sollte in den Bereich der Sparkassen — analog dem Vorbilde Englands — gezogen werden.

Um einen höheren Zins zu gewinnen — als die Staatskafse gewährte, nämlich  $3^{1}/_{2}{}^{0}/_{0}$  — dachte man an eine Verbindung mit der Hypothek und Wechselbank. Diese wurde aufgefordert sich zu äußern, ob sie die gesamten Sparkassenkapitalien unbeschadet der übrigen Bankoperationen zu übernehmen im ftande und geneigt sei, und zu welchem Zinsfuß, und welche gesetzliche Bestimmungen bezw. administrative Ansordnungen etwa nötig erscheinen könnten, um die Maßregel mit allen Bürgschaften unbedingter Solidität und vollen Gedeihens zu umgeben.

Fürst Öttingen-Wallerstein forderte zu seinem Entwurse ein Gutsachten der Ministerialräte Abel, Mayr und Berks ein. Dieses sprach sich dahin aus, daß ein compelle intrare in keiner Weise Platz greisen dürste und die Staatsregierung ihrerseits auf die allseitige Schaffung von Sparkassen nur in der Weise hinwirken solle, daß bei den Lokalsarmenpflegen Sparpsennige eingelegt werden können, die diese an die Distriktsarmenpflegen, diese ihrerseits an die Kreiskomiteen, wo sich eine Sparkasse westen haben.

Alsdann erging noch die Aufforderung an die 8 Landräte und versichiedene um das Sparkassenwesen verdiente Männer, ihre Ansicht zu äußern. In dem Schreiben an diese wurde ausdrücklich erwähnt, daß man an der Errichtung einer Landessparkasse nicht festhalten wolle, wenn andere Wege zu dem gleichen Ziele — Anlage jedes Hellers jeder Zeit, jeden Orts, schnell, sicher und nutbringend — führen würden. Als im August 1837 der Finanzminister die 4% ige Verzinsung

Als im August 1837 der Finanzminister die  $4\,^{\rm o}/_{\rm o}$  ige Verzinsung zurückwies, stand der Fürst von seinem Vorhaben ab, da er zu seinem Plan  $4\,^{\rm o}/_{\rm o}$  für nötig hielt,  $3\,^{\rm i}/_{\rm 2}\,^{\rm o}/_{\rm o}$  sollten den Einlegern zu gute kommen,  $1\,^{\rm i}/_{\rm 2}\,^{\rm o}/_{\rm o}$  sollten bestimmt sein.  $1\,^{\rm i}$ 

Im Jahre 1848 trat Fürst von Öttingen-Wallerstein als Mitglied der Kammer der Reichsräte nochmals für seinen Plan ein.

Im VI. Artikel seines "Wunsches und Antrages, die Fürsorge für die minder bemittelten und besitzlosen Staatsbürgerklassen betreffend", fordert er ein großes zusammenhängendes System von Sparkassen, Kredit= und Hilfsanstalten. Großartiges Unterstützen solcher Anstalten aus öffentlichen Fonds, das Annehmen der Einlagen bis zu geringsfügigen Beträgen und die Verpflichtung der Ortsarmenpsleger oder aufzustellenden Ortsarmenväter zu unentgeltlicher Beförderung dieser Einslagen an die Anstalten gegen Interimsquittungen und zu sofortiger Auswechslung letzterer gegen die Einlageurkunden sind die Kernpunkte des Vorschlags.

Da genannte Institute für die Bevölkerung kleiner Städte und Märkte und des Landes nicht existieren, falls es an einem Mittel, die Einlagen im Ort selbst zu bewirken, gebricht, soll ein enges Net von Kassen geschaffen werden. Leitung und Kontrolle soll von einem Zenztralpunkt aus erfolgen und alle diese neuen Anstalten sollen in Wechselsbeziehungen zu einander treten.

<sup>1)</sup> Landtagsverh. Prot. Bd. II, Jhrg. 1848. R. D. R. R.

Zu diesem Plan sollten die Ministerien und Regierungen, die einssichtsvollsten und ersahrensten Männer des Landes, ja jeder Mann aus dem Volk, der sich zur Kundgabe wertvoller Unsichten meldet, gehört werden, damit die Kommission, die den Plan zu beraten habe, nach dem Muster der englischen Parlamentserhebungen ihren Bericht auf die Mitwirfung der größtmöglichen Summe von Intelligenzen gründe.

Diese Kommission tam nie zu stande.

Auch im Abgeordnetenhaus kam die Sache nicht zur Beratung, ob= wohl der Antrag an dasselbe hinübergeleitet wurde.

Der Vorschlag des Fürsten Öttingen-Wallerstein blieb der letzte Versuch, das baprische Sparkassenwesen durch ein Gesetzt zu organissieren.

Es kann wohl mit Sicherheit angenommen werden, daß das Zustandekommen jenes Gesetzes von den segensvollsten Wirkungen begleitet gewesen wäre und das Sparkassenwesen berart gefördert hätte, wie dies damals bei den Gemeinden nicht der Fall sein konnte.

Nur einmal tauchte die Idee der Errichtung einer Zentralsparkasse noch auf, im Jahre 1862 im Schoße der Kreiß- und Handelskammern von Niederbayern, um auf die direkt ablehnende Haltung des Ministeriums sofort wieder zu verschwinden.

# III. Die kgs. Verordnung vom 30. Januar 1843.

Der Gesetzentwurf des Fürsten Öttingen-Wallerstein war aus dem allseits, besonders im Landtag lebhaft geäußerten Bedürfnis nach einer Berbesserung des Sparkassenwesens hervorgegangen. Durch Schaffung eines nach anerkannten und bewährten Grundsäßen eingerichteten Zenstralinstitutes sollten die bestehenden Sparkassen mit ihren verschiedensartigsten Statuten, um nicht ihre Kunden zu verlieren, zur Einführung zeitgemäßer Verbesserungen und Annahme anderweit erprobter Bestimmungen und Einrichtungen gleichsam gezwungen werden.

Als im Landtag des Jahres 1837 aufs neue die bestehenden Mißstände gerügt wurden, erkannte das Ministerium die Notwendigkeit zum Handeln.

Minister v. Abel, der zur Zeit, als Fürst Öttingen-Wallerstein Minister war, als Ministerialrat das Sparkassenressort unter sich hatte, ordnete die Abkassung einer Verordnung für das Sparkassenwesen an. In derselben sinden sich viele Punkte des Öttingen'ichen Entwurses wieder. Die Verordnung erhielt die königliche Sauktion.

Das Bestreben, die Sparkassen auf ihren ursprünglichen und eigentslichen Zweck zurückzusühren, die richtige Anschauung, daß bei der bes

stehenden Begünstigung der Sparkassen durch die Staatsschuldentilgungs= anstalt eine Teilnahme von Begüterten an diesen Instituten ungerecht= fertigt sei, besonders aber die von dem Ministerium als Kuratelbehörde geäußerten Bedenken gegen eine zu starke Erhöhung der gemeindlichen Haftung, wie sie infolge des steten Wachsens des Einlegerguthabens sich ergebe, veranlaßten in erster Linie den Erlaß der Verordnung.

Dies ist auch aus den Eingangsworten zu der Verordnung klar ersichtlich:

"Da die Sparkassen — beren ursprünglicher und eigentlicher Zweck barin besteht, Kindern und den Unansässigen der minderbemittelten Klasse zur allmählichen Ansammlung, Mehrung, sicheren Bewahrung und nutzbringenden Anlegung ihrer eigenen Ersparnisse Gelegenheit zu gewähren, hierdurch aber den Sinn für Enthaltsamkeit und kluge Sparsamkeit zu fördern und dem Pauperismus entgegenzuwirken — von dieser ihrer eigentlichen Zweckbestimmung im Lause der Zeit sich entsernt haben, inzdem sich eine große Zahl von Unberusenen in den Mitgenuß eingezdrängt hat, welchen namentlich die Verordnung vom 26. Februar 1823 den Sparkassen nur innerhalb der Grenzen ihrer wahren und eigentzlichen Zweckbestimmung darbietet, und da gleichzeitig mit der Erweitezung und Komplizierung der Sparanstalten die gemeindliche Haftung in bedenklicher Weise sich erhöhte, so ist es zu einer eben so wichtigen als dringenden Aufgabe erwachsen, die Sparkassen auf ihre wahre Bezstimmung wieder zurückzuführen."

Die ersten 6 Ziffern der Verordnung 1) trugen den in der Einleitung angeführten Bestrebungen Rechnung, indem sie hinsichtlich der Qualität der Einleger und der Quantität der Einlagen Bestimmungen trasen.

Ziffer 7 beschäftigte sich mit der Auffündigungszeit, Ziffer 8 bis 10 mit der Berginsung der Einlagen.

Ziffer 11 suchte, freilich in recht unzureichendem Maße, der Versallgemeinerung der Spargelegenheit Rechnung zu tragen und damit dem bestehenden Sparkassenwesen die Vorzüge der unausgeführt gebliebenen Zentralsparkasse zu verschaffen.

Die Bemerkungen in Ziffer 12 über die Privatsparkassen sind auf den scharfen Angriff des Abgeordneten Schwindl im Landtag des Jahres 1837 zurückzuführen. Derselbe bezeichnete es damals als unsbegreislich, daß die Staatsregierung Privatsparkassen zulasse, wo doch jede Kontrolle und jede amtliche Garantie sehle, und forderte scharfe gesetzliche Bestimmungen.

<sup>1)</sup> S. Beilage IV.

Ziffer 13 handelt von der Thätigkeit der Areisregierungen als Kuratelbehörde.

Die Verordnung entsprach in keiner Weise den gehegten Erwarstungen und ersuhr noch im gleichen Jahr in der Kammer der Reichsträte ) eine sehr ungünstige Beurteilung. Es wurden sosort neue Resformanträge gestellt und erst, als man vom Ministertisch ersuchte, doch zunächst die Wirkungen der gegebenen Verordnung abzuwarten, wurden sie wieder zurückgezogen.

Die durch die Verordnung erfolgte Regelung war eine sehr einsseitige, manches, was der Besserung bedürftig war, blieb unbeachtet, die erlassenen Bestimmungen entbehrten jedweder Präzision und die überall eröffnete Dispensationsmöglichkeit mußte die angestrebte Wirkung verseiteln.

Bei der Revision der Statuten nach dem erlassenen Normativ wurden denn auch von den Sparkassenverwaltungen unter Berufung auf besonders gelagerte Verhältnisse von den Regierungen die verschiedensten Dispensen erbeten und auch erreicht. 2)

Abgesehen von diesen Mängeln war es ja klar, daß nach Wegfall der konkreten Verhältnisse, die zu der Verordnung führten (so die Begünstigung der Sparkassen durch die Staatsschuldentilgungskommission), diese die Berechtigung verlor.

Einunddreißig Jahre lang blieb diese Verordnung für Bayern das maßgebende Normativ.

Von Anfang an unvollkommen und unzureichend, machte sich dies mit der Zeit immer bemerkbarer. Die unbestimmte Fassung der Bestimmungen und die Dispensationsmöglichkeit hatten jedoch hier das Gute, daß die einzelnen Sparkassenvolltungen in ihrem Fortschritt nicht gehemmt wurden, sondern trotz des Bestehens der Verordnung zu zeitgemäßen Verbesserungen und zur Einführung der Errungenschaften anderer Länder die erwünschte Möglichkeit besaßen.

# IV. Die Sosköfung des Sparkassenwesens von der Staatsschukdentikgungskasse im Jahr 1848.

Die Ermächtigung der Staatsschuldentilgungskassen zur anleihe= weisen Annahme der Spargelder und die hohe Verzinsung mit 5% vom Tage der Einlieferung an durch dieselben, hatte einen sehr förder= lichen Einfluß auf die Vermehrung der Sparkassen. Jedoch sollte eben das, was den mächtigen Ausschwung gegeben hatte, auch den denkbar

<sup>1)</sup> R.D.R.R. Prot. Bb. 1837. I E. 290 ff.

<sup>2)</sup> Das Sparkassenwesen in Deutschland. Berlin 1864. S. 455 ff.

größten Abbruch thun. Das felsenfeste Vertrauen auf die Dauer der staatlichen Hilse wurde getäuscht, und die weittragenden Folgen, wenn Vertrauen in Mißtrauen sich verwandelt, sind bei den bahrischen Sparfassen deutlich zu verspüren gewesen.

Schon bei Gründung der Nürnberger Sparkasse wies man darauf hin, daß der Staatskredit nicht als unerschütterliches Fundament zu betrachten sei. Trozdem wurde von den meisten baprischen Sparkassen die Anlage aller Kapitalien bei der Staatsschuldentilgungskasse bethätigt. In unglaublicher Kurzsichtigkeit lehnte man eine Förderung und Unterstützung der lokalen Kreditbedürsnisse ab, indem man die verschiedensten Gefahren darin erblicken wollte, um die vermeintlich einzig und allein sichere und dabei sehr bequeme Anlage bei der Tilgungskasse vorzunehmen.

Auch Walchus weist in seinem Sparkassenwerke 1) darauf hin, daß die Sparkassen bei dem richtigen Verständnis für ihre Aufgabe von der Anlage bei dem Staat zu Gunsten der Befriedigung lokaler Bedürfnisse, der Vervollkommnung des landwirtschaftlichen und technischen Gewerdsse betrieds, überhaupt der Beförderung des allgemeinen Wohlstandes in ihrem Gebiete absehen müßten. An gleicher Stelle warnt er vor der Anlage bei dem Staat, setzt aber hinzu: aus den verschiedenen Fährlichsteiten, denen der Staatskredit ausgesetzt ist, soll keineswegs der Beweis der unbedingten Unstatthaftigkeit der Anlegung solcher Gelder in Staatsstassen gefolgert, sondern nur die Ansicht begründet werden, daß dieselbe stets nur auf einen Teil derselben zu beschränken sein möchte.

Doch nicht nur Warner in Schrift und Wort erstanden den Sparfassen, sondern auch finanziell sehr fühlbare Thatsachen hätten die Sparkassen die Lösung der Verbindung mit der Staatsschulbentilgungsschisse eigentlich vornehmen lassen müssen.

Die Verordnung vom 9. Dezember 1828, das Ministerialreskript vom 14. Januar 1836 und die Ministerialentschließung vom 13. Oktober 1842 waren gleichsam drei Etappen zu der Katastrophe vom Jahre 1848.

Die kgl. Verordnung vom 9. Dezember 1828 setzte den Zinsssufür die in den Staatsschuldentilgungskassen anzulegenden Kapitalien der Sparkassen vom 1. Mai 1829 anfangend auf  $4\,^{\circ}/_{o}$  herab, für die dis dahin angelegten Summen blieb dis zur Zurückzahlung der Zinsssuß  $5\,^{\circ}/_{o}$ . Veranlaßt war die Reduktion dadurch, daß die Anlagesumme auf  $1\,800\,000\,$  sl. sich erhöht hatte, anderseits die Kückzahlung der  $5\,^{\circ}/_{o}$ igen rückzahlbaren Staatsschuld nahezu vollendet war.  $^{\circ}$ 

<sup>1)</sup> Maschus, Die Sparkassen in Europa, Heidelberg 1838, Einseitung Seite XL u. f.

<sup>2)</sup> In dem die Reduktion veranlassenden Bericht der Staatsschuldentilgungsstommission vom 10. November 1828 wird weiterhin die Anlage in Hypotheken empsohlen und bemerkt, daß bei Verbilligung der Administration durch die Zinss

Von welch furzer Dauer und von welch geringer Nachhaltigseit aber die Bestürzung und Entrüstung über die Zinsreduktion war, zeigt am deutlichsten der Umstand, daß die Anlage bei der Staatsschulden=tilgungskasse im Jahre 1836 bereits die Summe von 3000000 fl. weit überstiegen hatte; also trop der üblen, mehrsach als existenzge=fährdend angesehenen Erfahrungen suhr man ganz ruhig fort, die Spar=kassenkapitalien der Tilgungskasse anzuvertrauen.

Im Jahre 1836 erfolgte nun eine erneute Zinsreduktion. Das Ministerialrestript vom 14. Januar 1836 setzte den Zinssuß ab 1. Oktober 1836 auf  $3^{1}/_{2}$   $^{0}/_{0}$  fest, die bis 30. September angelegten Kapitalien ershielten auch weiterhin 4  $^{0}/_{0}$ . $^{2}$ 

Diese Zinsreduktion war eine weit empfindlichere, da diesmal auch der von den Sparkassen den Einlegern gewährte Zins alteriert werden mußte. Viele Sparkassen gaben 4 und  $3\frac{1}{2}$ %, und so wurde denn ein großer Teil der Bevölkerung in Mitleidenschaft durch diese Krise gezogen, und dies gab zur Diskutierung der Angelegenheit im Landtag des Jahres 1837°) die Beranlassung.

Ein Teil der Abgeordneten verurteilte das Vorgehen der Regierung ebenso sehr, wie es ein anderer Teil gut hieß.

Erstere forderten die Fortdauer der 4% jegen Verzinsung von der

reduktion keinerlei Störung bei den Sparkassen hervorgerusen würde, da diese, Augsburg ausgenommen, ihrerseits den Einlegern nur  $4^{1}/_{6}$ , 4, auch  $3^{1}/_{2}^{0}/_{0}$  verabereichten.

<sup>1)</sup> Antwortschreiben des Staatsministeriums des Innern vom 24. März 1830 auf ein Gesuch des Stadtmagistrats von Augsburg um Fortdauer der 5% igen Berzinsung für alle Anlagekapitalien.

Gesuch des Magistrats Passau vom 2. Mai 1830, die bis 1829 angelegten Sparkassenkapitalien auch sernerhin mit  $5\,^0/_{\!_0}$  zu verzinsen.

<sup>2)</sup> Vergeblich suchte das Ministerum des Innern in einem Schreiben vom  $4.\,$  Juni 1835 dies abzuwenden, indem es sich darauf berief, daß der Staat sein= lich ausgesprochen habe, die Sparkassengelder zu  $4\,^{\circ}/_{\circ}$  zu verzinsen, so lange  $4\,^{\circ}/_{\circ}$  ige Staatsschulden existieren. Jest werde aber erst mit der Verlosung solcher der Ansaug gemacht, also könne man nicht schon jest den Sparkassenkapitalien die  $4\,^{\circ}/_{\circ}$  Verzinsung versagen. Das Finanzministerium betonte die Gefährdung des Zwecks der Tilgungsanstalten durch die Einlage der Sparkassenkapitalien.

<sup>3)</sup> Landtagsverhandlung des Jahres 1837. Kammer der Abgeordneten: Beil. Bd. XII, Beil. Bd. LXVIII, Prot. Bd. V S. 118—122; Prot. Bd. XX S. 446; Prot. Bd. XXI S. 2—5; Prot. Bd. XXII S. 312—315, 321. Kammer der Reichstäte: Prot. Bd. IV S. 226—242; Beil. Bd. XXIII S. 31; Beil. Bd. XXII S. 438.

Regierung. Man sagte, die Sparkassen seien Wohlthätigkeitsanstalten und es sei völlig gerechtsertigt, wenn der Staat besondere Unkosten zu Gunften der Sparkassen auf sich nehme, wenn alle Staatsbürger durch Steuern zur Unterstützung dieses Instituts herangezogen würden. Diesen Standpunkt nahm besonders der Abgeordnete von Wachter unter Bezug-nahme auf die englischen Sparkassen ein.

Auch der Abgeordnete von Schätzler sagte, ebenso wie für die Versbesserung der Stadt Orb 40 000 fl. bewilligt worden seien, müßten auch hier Opfer gebracht werden, "um der Armut vorzubeugen und zu vershindern, daß nicht in der Folge die Regierung genötigt ist, im Budget die Position "Wohlthätigkeit" zu erhöhen".

Ein Reichsrat 1) rief emphatisch auß: "Wenn auch mit der Zeit 8 Millionen bei den Staatsschulbentilgungskassen angelegt werden würden, so wäre der Verlust im höchsten Falle 40 000 fl., dürfe ein so geringer Verlust die Wohlthaten der Sparkasseninstitute stören?"

Der Abgeordnete von Anns begründete die Pflicht des Staates, hier Opfer zu bringen, damit, daß der Staat für die Arbeits= und Strafhäuser viel Opfer bringen müsse, in den Sparkassen aber das Mittel liege, die Leute von Jugend auf an Sparsamkeit zu gewöhnen und viele zu retten, die jenen Häusern ansonst zureisen.

Verschiedene Abgeordnete hielten die Anlage beim Staat als die einzig und allein richtige, da der ganze Kredit der Sparkassen darauf beruhe, daß sie jeder Kücksorderung sogleich entsprechen könnten, was nur bei der Anlegung der Kapitalien bei dem Staat für alle Fälle aussführbar wäre.

Die Verteidiger des Vorgehens der Regierung bestritten in erster Linie den Sparkassen den Charakter als Wohlthätigkeitsanstalt; denn diese seien nicht auf die dürftigen Kreise beschränkt, sondern dienten vielen Spekulanten, die höhere Zinsen, als sonst erhältlich, gewinnen wollten. Unter dem Gesichtspunkt der Wohlthätigkeit gegenüber Mindersdemittelten sei die Staatsschuldentilgungskasse den Sparkassen dienstbar gemacht und überdies für den Verkehr mit dieser Stempelsreiheit geswährt worden, dei der bestehenden Teilnahme von Bemittelten versöre der bisher geübte Modus, daß die Zinsreduktion dei den Sparskassensten erst ersolge, wenn an alle anderen Staatsgläubiger die gleichprozentigen Papiere zur Heimzahlung gelangt seien, jedwede Berechtisgung, auch sei eine direkte Unterstützung, wie sie von Wachter durch Beibehaltung der 4% igen Verzinsung gesordert werde, vollkommen uns gerechtsfertigt.

<sup>1)</sup> In den Berichten über die Verhandlungen im Reichsrat sind die Namen der Sprecher nicht angegeben. Dies geschah erst mit dem Jahre 1848.

Wie eine Aufstellung der Staatsschuldentilgungskommission ergab, belief sich der Mehrauswand bei  $4^0/_0$  statt  $3^1/_2$ 0/0 auf 21 940 fl. 34 fr. 1)

In zweiter Linie wies man darauf hin, daß den Einlegern der hohe Zins, den die Staatsschuldentilgungskasse zahlte, gar nicht zu gute kam, indem diese sich vielsach mit  $3^{1}/_{3}^{0}$ % begnügen müßten. Die Überschüsse nähmen die verschiedensten, mit dem Sparkassenzweck nicht vereindaren Wege. Im übrigen müsse eben auch der kleine Kapitalist das Sinken des Zinssußes ertragen und könne dem Staat kein Opfer zugemutet werden. Wollten aber die Sparkassen höhere Zinsen, so seien diese bei Ausleihung auf Hypotheken zu erhalten; der Bau der Festung Ingolstadt und des Donau-Wainkanals und andere kapitals bedürftige Unternehmungen seien erstrebenswerte Abzugskanäle.

Auf das Mißliche der Anlage beim Staat wies besonders ein Reichsrat hin:

"Einen großen Vorzug legten Sie den Sparkasseninstituten bei, welche ihr Hauptvermögen auf Grund und Boden basierten, vor jenen, wie z. B. den französischen, welche nur an den Staatskredit gebunden seien und dadurch die Proletarier in den ganzen Strudel des Wechsels des öffentlichen Kredits hineinzögen . . . . . Während dort (in Frankereich) alles auf den zufälligen Stand der Staatspapiere hingewiesen wäre, müßte es in Bayern notwendig dem konservativen Prinzipe entsprechen, daß hier die Proletarier auf den Privatkredit, auf die Sichersheit von Grund und Voden hingewiesen würden."

In der Kammer der Abgeordneten fand sich noch eine dritte Gruppe, die der bedenklichen Ansammlung von Kapitalien bei der Staatsschuldenstilgungskasse zwar vorgebeugt wissen wollte, dies aber durch Erlaß von Bestimmungen über Teilnahmeberechtigung und Einlagegröße zu erreichen hoffte; für einen gewissen Betrag — die einen wollten ihn in absoluter Größe, die andern in Prozenten zum Gesamtguthaben der Sparkassen seftgestellt wissen — sollte ein jederzeit klüssiges Depot

21 940,34 ft.

<sup>1)</sup> Am 31. August 1837 waren bei der Staatsschuldentilgungskommission ansliegend 3 513 877 fl. zu  $4\,^0/_0$ , 874 350 fl. zu  $3\,^1/_2\,^0/_0$ ; daß sind zusammen:

 $<sup>4\,388\,227\,\</sup>mathrm{fl.}\,\,\,\mathrm{3u}\,\,\,4\,{}^{0}\!/_{\!0}\colon\quad \,\,\mathrm{Jins}\,\,\,175\,529,08\,\mathrm{fl.}$ 

 $<sup>4\,388\,227\,\</sup>mathrm{fl.}$  zu  $3\,{}^{1\!/}_{2}\,{}^{0\!/}_{0}\colon$  Zins  $153\,588,34\,\mathrm{fl.}$ 

Die  $4^{0}/_{0}$  Berzinsung von  $3\,513\,877\,$  fl. machte bermalen gegenüber einer  $3^{1}/_{2}^{0}/_{0}$  igen Berzinsung einen Mehrauswand von  $17\,569,49\,$  fl. Bgl. das Detail in Beilage V.

<sup>2)</sup> Eine Tabelle in der Schrift Hermanns vom Jahr 1835 zeigte, daß fämts liche Spartassen des Obermains und Untermainkreises, dann des Fjarkreises — mit Ausnahme Landshuts — und des Rezatkreises — Nördlingen und Nürnberg ausgenommen — im Jahre 1833/1834 3 ½ 0/0 den Einlegern gaben.

zu dem Zinsfuß von 4% bei der Staatsschuldentilgungskasse erhalten bleiben.

Diese Gruppe siegte mit ihrem vom Abgeordneten Briegleg modissierten Antrag von Wachters auf Fortbestand der  $4\,^{o}/_{o}$ igen Bersinsung, "insoweit dieses geschehen kann, ohne den geregelten Gang der Verwaltung des Staatsschuldentisgungssonds zu stören".

Die Kammer der Reichsräte erkannte das Nichtssagende dieses Beschlusses und stimmte einem Antrage zu, der die Annahme neuer Darlehen zu  $3^3/_4$   $^0/_0$  seitens der Staatsschuldentilgungskasse forderte.

Hier siegten also diejenigen, welche eine Unterstützung der Sparkassen auf Unkosten aller Staatsbürger für berechtigt hielten. 1)

Die Kammer der Abgeordneten blieb auf ihrem Beschluß stehen. Gemäß der Erklärung des Finanzministers Dr. von Wirschinger, die dahin ging, daß man, da der Zinsdurchschnitt  $3^{1/2}$   $^{0}/_{0}$  sei, höheren Zins unmöglich gewähren könne, gestaltete sich der

#### Landtagsabschied,

der eine Zulassung neuer Sparkassendarlehen zu 4 % bei der Staats= schuldentilgungskasse ablehnte.

Trop dieses ungünstigen Ausgangs der Verhandlungen, trop der vielen Hinweise auf anderweitige Verwertung der Sparkassenkapitalien zu sehen, stieg das Guthaben bei der Staatsschuldentilgungskasse fort und fort und erreichte im Jahre 1842 eine Höhe von 12000000 sc. Im Oktober 1839 noch 6762551 fl. 51 kr., waren es am 4. Juni 1842 bereits 11794026 fl.

Ein Ministeriasersaß vom 10. August 1842 verfügte nun, daß die jenigen Kapitasien, die von der Staatsschuldentilgungskommission noch zu  $4\,^0/_{\rm o}$  verzinst wurden, ab 1. Oktober 1842 auch nur mehr  $3\,^1/_{\rm o}$   $^0/_{\rm o}$  erhielten. $^2$ 

<sup>1)</sup> Ein weiterer Beschluß, der in der Kammer der Abgeordneten scheiterte und seitens der Regierung keine Billigung fand, ging dahin, durch Landtagsabschied sowohl den bereits gebildeten als künftig sich bildenden Sparkassen hinsichtlich ihrer hypothekarischen Darlehen jene zivil= und prozeßrechtlichen Begünstigungen einzuzäumen, welche die Gesetz vom 11. September 1825 und 1. Juli 1834 den Kreditvereinen bahrischer Grundbesitzer und der bahrischen Hypotheken= und Wechselbank bezüglich ihrer Hypothekarlehen haben zuerkennen lassen.

<sup>2)</sup> Auf dem diesbezüglichen Bericht des Ministeriums des Innern vom 25. Juli 1842 befindet sich folgende Randbemerkung des Königs:

<sup>&</sup>quot;Das erste ist, ob beantragte Versügung nicht erworbene Rechte verletzen würde, das zweite, was das Wohl dieser Klasse von Leuten betrifft. Daß die Schuldenstilgungsanstalt endlich doch jetzt einmal kräftig einwirke, daß die große Schuldenlast ansehnlich vermindert, nuß im Auge behalten werden, daß sie keine Schuldensmehrungsanstalt werde. Bad Brückenau 28. Juli 1842. Ludwig."

Die Minister Frhr. v. Schrenk und von Abel sowie Ministerialrat v. Hörmann

Dieser Verfügung folgte die weit einschneidendere Ministerialentsschließung vom 13. Oktober 1842 auf dem Fuße, die die fernere Ansnahme von Sparkassenkapitalien vom 1. Oktober 1843 an untersagte und hierdurch die Verordnung vom 26. Februar 1823 als aufgehoben erklärte.

Die der Verordnung beigefügte Motivierung lautete:

"Durch die allmähliche Höhe und durch die in immer steigenden Progressionen wachsende Vermehrung der Sparkassachitalien werde der verfassungsmäßige Zweck (sc. der Tilgungskasse) gefährdet, und es bilde sich eine schwebende Schuld, die gegen alle Prinzipien eines geordneten Kreditwesens nur zur Tilgung eines solchen Vetrages an der konsolisdierten Schuld verwendet werden könne."

Diese Verordnung erschütterte die Sparkassenorganisation mächtig, die finanzielle Verwaltung war nun mit einemmal auf andere Vahnen gedrängt.

Wiederum beschäftigte sich der Landtag  $^1$ ) mit der Angelegenheit: Frhr. von Schähler beantragte die Aufhebung der Verordnung und die weitere Annahme der Sparkapitalien zu  $3\%_0$ , andere Abgeordnete wollten sogar  $3\%_2\%_0$ .

Man sagte, die Staatsschuldentilgungsanstalt sei eine Existenzbedingung für die Sparkassen geworden. Der soziale Nuten sei ein so gewaltiger, daß der Staat auch weiterhin helsen müsse. Alle die Mißstände im Sparkassawesen, die staatsrechtliche Ansechtbarkeit einer schwebenden Schuld gäben dem Staat kein Recht, plötzlich die Hand abzuziehen.

Vom Ministertisch wurde diesen Aussührungen entgegengehalten: Wohin sollte es kommen, wenn eine derartige aufkündbare Schuld fort und fort wachse? Eine derartige schwebende Schuld, die nicht abstragbar ist, sei vollkommen versassungswidrig. Da man die Kapitalien nicht dar liegen lassen könne, so würden sie zur Bezahlung älterer Schulden dienen. Dadurch d. h. durch Heimzahlung älterer höhersprozentiger Schulden würden die Staatsbürger, die in Zeiten der Not dem Staat Geld gesiehen, geschädigt.

widerlegten die Bebenken des Königs in einem Gutachten vom 3. August 1842, ins dem sie die Verordnung vom 26. Februar 1823, da nicht mit gesetslicher Kraft bestleidet, als jederzeit widerruflich bezeichneten und eine Zinsreduktion schon in Rückssicht auf das Recht der Sparkasse, ihre Kapitalien jederzeit zurückzuziehen, als zweisels los berechtigt erklärten.

<sup>1)</sup> Landtagsverhandlungen des Jahres 1843. Kammer der Abgeordneten: Prot. Bb. I S. 290 ff.; Beil. Bb. II N. XXIX S. 298 ff.; Prot. Bb. III S. 87 ff.; Prot. Bb. VIII S. 136, 408; Beil. Bb. VIII N. LXIX. Kammer der Neichsräte: Beil. Bb. II S. 379; Prot. Bb. I S. 259; Prot. Bb. II S. 339, 346; Beil. Bb. IV S. 202.

Und alle diese Übelstände nur aus Rücksicht auf ein Institut, das schon längst keine besondere Begünstigung mehr verdiene, da es nicht mehr der Hort der Armen sei, sondern den Charakter von Kentensanstalten angenommen hätte.

Diese Zustände seien unhaltbar. Wenn man in allen anderen Ländern — nur in England beständen ähnliche Verhältnisse — ohne derartige Belästigung des Staates auskomme, so musse es in Bayern auch gehen.

Dr. Schwindl unterstützte die Regierung, indem er gleichsam mit Seherblick ausführte: "Wenn kalamitiöse Zeiten die Einleger zur Aufstündigung ihrer Kapitalien zwingen und die Sparkassen zur Staatsschulbentilgungskasse eilen, wie sollte diese sich helsen, da sie alle Einslagen wieder zur Deckung verwendet? So müßte denn der Staat in schlimmer Zeit Geld zu hohen Zinsen durch eine Schuldaufnahme sich verschaffen, wodurch die Interessen aller Steuerpflichtigen geschädigt werden."

Trot dieser beachtenswerten Gegenargumente kam folgender Besschluß in der Abgeordnetenkammer zu stande:

"Seine Majestät der König wolle allerunterthänigst im verfassungs= mäßigen Wege gebeten werden:

- 1. Die Ministerialentschließung vom 13. Oktober 1842, die Sistierung der Annahme von Sparkassengelbern bei der kgl. Staatsschulbentilgungskommission betreffend, dahin abzuändern, daß die Summe jenes
  Sparkassenkapitals, welche am 1. Oktober 1843 bei der kgl. Staatsschuldentilgungskommission angelegt sein wird, zwar nicht mehr überschritten, aber nach Maßgabe der stattsindenden Heimzahlungen immer
  wieder ergänzt werden dürse. Bei diesen Ergänzungen solle jedoch vorzugsweise Bedacht auf jene Sparkasseninstitute genommen werden, welche
  in der verhältnismäßigen Größe der Einlagskapitalien, gegenüber anderen
  solchen Instituten noch augenscheinlich verkürzt sind.
- 2. Die Verzinsung der Sparkassengelder zu  $3^{1}/_{2}$   $^{0}/_{0}$  fortbestehen zu lassen."

So hatte man sich abweichend von dem Antrage von Schätzlers mit der bestehenden Anlagesumme begnügt, anderseits aber einen höheren Zins gesordert, da man dem "aus wahrer Entsagung nicht völligen Genusses entstandenen Spargulben des armen Dienstboten und Hand-werksgesellen und der Waise" denselben Zinsbezug gewähren wollte, wie dem reicheren Staatsbürger.

Die Kammer der Reichsräte lehnte den Beschluß der Abgeordneten= kammer mit großer Majorität ab, da es mit dem System einer all= mählich fortschreitenden Staatsschuldentilgung unvereinbar sei, daß eine schwebende abtragbare Staatsschuld zu einer ewigen werde. Dadurch sah sich die Kammer der Abgeordneten dann veranlaßt, "diesen Antrag einstweilen auf sich beruhen zu lassen".

In der Kammer der Reichsräte wurde noch ein Antrag zum Besschlusse erhoben, dem auch die Kammer der Abgeordneten beistimmte, dessen Durchsührung den Sparkassen einen Ersat schaffen sollte für die Unmöglichkeit, fernerhin der Staatsschuldentilgungskommission Kapistalien zuzuführen. Derselbe lautete:

"Die Regierung soll mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln da= hin wirken, daß mit den bereits bestehenden oder noch ins Leben treten= den Sparkassen Leih= und Hissassen verbunden und daß diesen alle jene Rechte und Besugnisse beigelegt werden, deren sich ähnliche, im Königreich bereits bestehende öffentliche Anstalten zu erfreuen haben."

Die guten Erfolge dieser Kombination in Neumarkt ließen diese empfehlenswert erscheinen.

Ein Reichsrat sagte sogar: Die Leihanstalt bilde für die Sparkasse, was die Banknotenemission, das Wechsel-, Feuerversicherungs- und Leibrentengeschäft für die Bank; es decke durch seine Überschüsse die Administrationskoften und gewähre neben der Möglichkeit verhältnismäßig hoher Verzinsung auch gebührenden Nachhalt, überdies sei es den Unbemittelten eine große Wohlthat.

Bergeblich sprach Abgeordneter von Schätzler, gestützt auf üble Ersfahrungen, die sein Vater in Ansbach mit solcher Kombination machte, dagegen; er bezeichnete solche Hilfskassen als Ruin der Sparkassen, da man auf die Einbringsichsteit der hinausgegebenen Gelder nicht rechnen könne. Sparkassengelder seien einseitiges Gut, das nun und nimmersmehr auf unsichere Weise hinausgegeben werden dürfe.

Der Landtagsabschied versprach, diesen Beschluß reislich in Erwägung zu ziehen. Der König ordnete selbst eingehende Erhebungen an; dieselben sielen aber dem Beschluß ungünstig aus. Deshalb wurde in einer allershöchsten Entschließung vom 16. Mai 1846 an die Unterbehörden die eindringlichste Mahnung erlassen, bei der Einrichtung solcher Verbindung recht vorsichtig zu Werke zu gehen und für ausreichende Kautelen zu sorgen.<sup>2</sup>)

Fünf Jahre nach jenen Debatten, in denen die Verbindung mit der Staatsschuldentilgungsanstalt als unbedingt erforderlich genannt wurde, kam die von Dr. Schwindl gefürchtete "kalamitiöse" Zeit.

<sup>1)</sup> In der Kammer der Reichsräte kamen noch zwei Beschlüsse zu skande, denen jedoch die Kammer der Abgeordneten nicht zustimmte, 1. das Verbot des Verspfändens und Cedierens von Einsagen bei Strase der rechtlichen Nichtigkeit einzussihren und 2. an beharrliche arme Sparer Prämienverteilungen aus den Übersschüssen vorzunehmen.

<sup>2)</sup> Das Spartaffenwesen in Dentschland. Berlin 1864. Seite 451.

Die Wirren des Jahres 1847/1848 erschütterten auch in Bayern das Sparkassenwesen berart, daß an vielen Orten die meisten Einlagen zu=rückverlangt wurden und die Staatsschuldentilgungskasse den gehäuften Anforderungen nicht mehr zu genügen im stande war. Sie bot deshalb den kündigenden Kassen Inhaberobligationen an, mit denen diese durch Deponierung bei einer Bank sich Bargeld verschaffen könnten.

So kam es denn, daß die Sparkassen von München, Nürnberg, Augsburg, Bamberg, Fürth, Ansbach und Amberg sich mit Klagen über die Zahlungslässigkeit der Staatsschuldentilgungskasse an den Landtag wendeten.

Da die Regierung in anbetracht der Unzulänglichkeit des Tilgungs= fonds und, da die Zeit zu neuen Steuern oder neuen Anlehen die denk= bar ungünstigste war,1) zu Barzahlungen nicht im stande war, so sah sie sich in einer Zwangslage, aus der sie durch nachstehenden Gesetzentwurf sich zu helsen suchte.

#### Art. I.

Die bei der Staatsschuldentilgungsanstalt anliegenden Sparkassaftalt anzeitalien werden, statt wie bisher zu  $3^{1/2}$ , vom ersten April 1848 ansfangend, mit 4 vom Hundert verzinst.

#### Art. II.

Febe Zurückbezahlung dieser Kapitalien von seite der Staatsschulden= tilgungsanstalt an die Sparkassaverwaltungen findet, sie mag ganz oder teilweise nachgesucht werden, von nun an in  $4\,^{\rm o}/_{\rm o}$ igen Staatsschuld= mobilisierungsobligationen zu dem Nennwerte statt.

#### Art. III.

Dagegen sind die Sparkassaverwaltungen nur jenen Einlegern gegenüber, welche Dienstboten, Handwerksgesellen, Taglöhner, Fabriksarbeiter oder Militärs vom ersten Unterossizier abwärts sind, verpstlichtet, den ganzen Einlagebetrag, sosen derselbe die Summe von 200 fl. nicht übersteigt, dar zurückzuvergüten. Bezüglich aller andern Einlagen sind sie von nun an nur gehalten, jene gekündeten Einlagen, deren Gesamtsbetrag 100 fl. nicht erreicht, dar zurückzuzahlen. Erreicht oder übersteigt das Guthaben den Betrag von 100 fl. bezw. 200 fl., so sollen die Sparkassen ermächtigt sein, die Rückzahlung dieses Guthabens in vorerwähnten  $4\,\%$  igen Staatsobligationen zu leisten.

#### art. IV.

Die Hälfte der jährlich zur baren Heimzahlung der älteren Staats= schulden bestimmten Beträge soll der Rückzahlung der in den voran=

<sup>1)</sup> Besonders die großen Ausgaben für Eisenbahnen — das Eisenbahndarlehen betrug bereits 10 135 126 fl. — hatten die Staatskassen geleert.

gehenden Artifeln II und III erwähnten Mobilisierungsobligationen zugewendet werden, zu welchem Behufe dieselben mit einem entsprechenden eigenen Stempel zu versehen sind.1)

Statt Vertrauen zu verbreiten, hatte dieser Gesetzentwurf die entsgegengesetzte Wirkung; die versprochene Hilse war zu gering und das Mißtrauen fand in massenhaften Aufkündigungen allerorts seinen bestauerlichen Ausdruck.

Man verlangte bares Gelb und diese Forderung wurde im Landstag <sup>2</sup>) auf das energischste vertreten. Die Regierung aber erklärte zur großen Überraschung der Petenten, daß sie hierzu in keiner Weise verspflichtet sei.

Daß die bei der Staatsschuldentilgungskasse angelegten Kapitalien nicht aufkündbar seien, suchte im Lauf der erregten Debatten Ministerial=rat Wanner klar zu legen.

Die thatsächliche Sach= und Rechtslage war danach folgende:

Die Bestimmung in Abs. 8 der Verordnung vom 26. Februar 1823, welche die beiderseitige Kündbarkeit der bei der Tilgungskasse anliegenden Kapitalien statuierte, war überholt. Die Zinsreduktionen im Jahre 1828 und 1836 hatten eine Veränderung gebracht.

Im Jahre 1830 wurde den Sparkassen bereits angeboten, 4% ige Obligationen zu nehmen statt der bis 1. Mai 1829 angelegten und zu 5% verzinslichen Kapitalien oder die Heimzahlung zu acceptieren. Diese Anordnung sindet sich in der ministeriellen Antwort vom 24. März 1830 auf ein Gesuch des Stadtmagistrats Augsburg um Fortdauer der 5% igen Verzinsung.

Bei der Zinsreduktion im Jahre 1836 hatten alle Sparkassen ohne Widerspruch Staatsschuldmobilisierungsobligationen übernommen, welche

<sup>1)</sup> Nach den Motiven zu diesem Gesetzentwurf sollte Art. I den Sparkassaverwaltungen die bare Heimzahlung kleiner Beträge, anderseits die thunlichste Belassung der Kapitalien bei der Staatsschuldentilgungskommission ermöglichen und erleichtern.

Art. II wird mit bem non possumus, die Sache anders zu regeln, erklärt.

Art. III soll den Sparkassen helsen, wobei jedoch die gemeindliche Haftung gegenüber den Einlegern, sowie die übrigen Bestimmungen der einzelnen Satzungen unberührt bleiben sollten.

Art. IV soll dem allenfallsigen Sinken des Kurses jener Obligationen, nämlich durch die große Beteiligung derselben an der Verlosung, thunlichst entsgegenwirken.

Berhandlungen der Rammer der Abgeordneten 1848. Beil. Bd. I S. 246.

²) Landtagsverhandlungen des Jahres 1848. Nammer der Abgeordneten: Beil. Bd. I ⊆. 246, 364; Prot. Bd. II ⊆. 131; Prot. Bd. III ⊆. 14; Beil. Bd. II ⊆. 232; Prot. Bd. IV ⊆. 164, 419, 434; Prot. Bd. V ⊆. 305; Prot. Bd. VIII ⊆. 14, 75. Nammer der Reichsräte: Beil. Bd. II ⊆. 57; Prot. Bd. II ⊆. 232; Beil. Bd. III ⊆. 141; Prot. Bd. III ⊆. 552.

der Verlosung unterlagen. Diese Urkunden enthielten alle den Satz: "Dieser Kapitalsbetrag wird jährlich stempelfrei verzinset und nach dem Ergebnisse der Verlosung gegen Kückgabe der gegenwärtigen Obligation ebenso stempelfrei heimgezahlt, wenn nicht nach der der Anstalt zu jeder Zeit freistehenden Besugnis frühere Heimzahlung ersolgt."

Durch die Annahme solcher Obligationen ohne Protestation änderte sich das Rechtsverhältnis, es ist eine Novation, ein neues obligatorisches Rechtsverhältnis eingetreten, die Sparkassen hatten sich des Rechtes, ihre Kapitalien jederzeit zurückbezahlt zu erhalten, begeben.

Die vollen Kassen seigen die Staatsschuldentilgungskasse bis zum Jahre 1846 in den Stand, die geforderten Beträge auszuzahlen,<sup>1</sup>) was den Sparkassen die ersolgte Novation nicht zum Bewußtsein kommen ließ; diese Rückzahlungen rechtsertigten sich aus dem Gesichtspunkt des § 14 der Verordnung vom 17. November 1811, der zur Kückzahlungaller Obligationen auch außer der Verlosungsfälligkeit ermächtigte:

"Auch werden Wir in solchen Fällen, wo der Staatsgläubiger durch Brand-, Wasser- und ähnliche Beschädigungen oder durch sonstige unverschuldete Ereignisse in ein dringendes Bedürfnis der Rücksorderung seines Kapitals gesetzt wird, durch eine jedesmalige Allerhöchst besondere Weisung an die Staatsschuldentilgungskasse diesem Bedürfnisse nach billigem Ermessen derselben abhelsen."

Diese Erklärung der Sachlage,2) wie sie vom Ministerialrat von Wanner geschah, ersuhr lebhaste Ansechtung.

Der Abgeordnete Frhr. von Closen produzierte ein ministerielles Antwortschreiben vom 5. August 1830, welches auf das Ersuchen des Magistrats Augsburg, von der Unkündbarkeit der den Sparkassen gegebenen Obligationen abzusehen, ergangen war; es hieß darin: "Es wird erwidert, daß es rücksichtlich der Verzinsung der Sparkassen=

<sup>1) 1845</sup> lagen bei der Tilgungskasse noch 12 580 548 sl., ausgezahlt wurden in den Jahren 1845/46 1 774 891 sl.
1846/47 139 969 sl.
1847/48 583 985 sl.

jo daß als Rest noch verblieb die Summe von 10 081 703 st.

<sup>2)</sup> Die gleiche Auffassung findet sich in dem Schreiben der Staatsschulden= tilgungsanstalt an das Finanzministerium vom 27. März 1848:

<sup>&</sup>quot;Es wurde aber bei jeder dieser Zinsreduktionen allen beteiligten Gläubigern, folglich auch den Sparkassen die Wahl gelassen, ihre Kapitalien bar zurückzuziehen oder solche gegen unaufkündbare Obligationen à 4 resp.  $3^{1}/_{2}$   $_{0}$  dei der Anstalt liegen zu lassen... — Die Sparkassen sind auf die Zinsreduktion und Annahme dieser Obligationen eingegangen, haben also neue Darlehnsverträge abzgeschlossen, welche die Kündbarkeit ihrer Kapitalien ausschließen, folglich können die Sparkassen das Gegenteil rechtlich in keiner Weise geltend machen."

fapitalien durch die Staatsschulbentilgungsanstalt überhaupt bei der motivierten Entschließung vom 24. März 1830 sein Verbleiben beshalte und daß eine Abweichung von dem Grundsaße, jede auffündbare Staatsschuld in eine unauffündbare zu verwandeln oder hinauszubeszahlen, zu Gunsten der Sparkassen nicht gestattet werden könne. Das fgl. Staatsministerium der Finanzen hat jedoch unterm 31. Juli l. J. die Zusicherung erteilt, daß die Ansehen der Sparkassen sone Rücksicht auf deren Unauffündbarkeit, im Fall Bedürsnis, jedesmal sogleich heimbezahlt werden sollten."

Aus der Wendung "nach Bedürfnis" suchte von Closen zu folgern, daß trot des Charafters der Obligationen als unfündbar dadurch eine Zahlungspflicht anerkannt sei, mithin in facto eine schwebende Schuld existiere.

Wanner entgegnete, daß darin, daß der eine Teil sich bereit erstläre zu zahlen, für den anderen Teil noch kein Rückforderungsrecht entstehe.

Der gute Glaube der Sparkassenwaltungen sei, sagte Frhr. von Closen, noch dadurch bestärkt worden, daß im Jahre 1843 der Minister von Abel im Landtag die Sparkassenkapitalien eine schwebende Schuld nannte.

Das suchte von Wanner dadurch zu entfrästen, indem er wörtlich sagte: "1843 ward vom Ministertisch geäußert, die Sparkassagelder seine schwebende Schuld, d. h. sie gehen ungehindert ein und werden ebenso wieder hinausbezahlt und in facto oder thatsächlich war es auch so, aber nicht mehr nach dem Schuldverhältnisse, welches aus der Umwandlung und Zinsenreduktion hervorgegangen."

Der Abgeordnete Bestelmayer sagte: "Wie konnten die Sparkassen daran denken, daß man zum Nachteile der älteren Staatsgläubiger Summen bis zu 100 000 fl. (denn die Obligationen 1) lauteten auf Beträge bis zu 100 000 fl.) in einer Obligation in die Verlosung zu bringen beabsichtige."

Einen gewichtigen Einwand, den der Abgeordnete von Schätzler vorbrachte, wußte man nicht zu widerlegen, daß nämlich die Genehmisgung der Oberkuratelbehörde zur Abänderung der Stellung der Magisftrate zur Staatsschuldentilgungsanstalt niemals eingeholt worden sei.

Gegenüber ber rein juristischen Rechtfertigung betonte Reichsrat von Lopbeck ben wirtschaftlichen Standpunkt:

Das Kündigungsrecht muß bestehen dem Rechte nach und der Natur der Sache nach. Es war unrecht vom Staat, dieser akuten

<sup>1)</sup> Frhr. von Closen konstatierte auch, daß diese Obligationen, zum Unterschied von den gewöhnlichen, schwarz und nicht rot numeriert waren.

Schuld durch eine Novation den Charakter zu nehmen, den sie notwendig behalten mußte, um ihrer Bestimmung zu dienen. Statt die Interessen der Sparkasse zu wahren, hat der Staat denselben eine ihm allein vorteilhafte Neuerung aufgedrängt.

Dann machte man der Regierung den Vorwurf, indirekt die Kataftrophe bewirkt zu haben, indem sie für die Erhaltung des Charakters als Institut der Unbemittelten nicht gesorgt hatte bezw. die Verordnung vom Jahre 1843 nicht energischer zur Durchführung brachte. Jene "unbesugten" Einleger, welche der Bequemlichkeit halber und des hohen Zinses wegen große Summen den Sparkassen zugetragen hatten, wollten jetzt, da man im Handel  $5\,\%_0$ , in der Industrie  $6\,\%_0$  zahlte und die Staatspapiere mit  $6\,\%_0$  und  $7\,\%_0$  verzinslich waren, ihre Einlagen zur fruktissierlicheren Verwertung zurückhaben.

Warum hatte ferner die Regierung nicht gesorgt, daß den Einsegern entsprechende Zinsen gegeben würden, wie Ziffer 8 der Berordsnung von 1843 wollte? Wie sollten sich die Einseger mit  $2^1/_2$  bis  $3^0/_0$  begnügen  $?^1)$ 

Wie die ganze Stellung der Regierung die schärfste Verurteilung fand, so wurde auch der vorgelegte Gesetzentwurf vom Abgeordneten Bestelmaner einer herben Kritik unterzogen:

Artikel II wird von ihm als völlig unzureichend bezeichnet, da die Erhaltung der Sparkassen und die Natur dieser Gelder eine höhere Rücksicht und eine Bevorzugung vor den anderen Staatsgläubigern gestieterisch fordern; der Staat müsse die Einleger nach und nach ohne Verlust befriedigen. Da die Papiere unter Pari stünden, so wäre der Verlust, falls alle Sparkassagelder zurückgezogen würden, ein enormer.<sup>2</sup>)

Art. III wurde von Bestelmaher geradezu als unsogisch bezeichnet; während der Staat seine Zahlungen an die Sparkassen einstellt, verslangt er von diesen die Herbeischaffung von Millionen; denn gerade die in Art. III bezeichneten Beträges) machten den größten Teil der Sparkassenschulden aus. Der massenhafte Verkauf der vom Staat zum Nennwert empfangenen Obligationen müßte den Kurs nur noch mehr drücken und dadurch die Verluste der Kassen vergrößern. Mit Art. III falle natürlich auch Art. IV.

<sup>1)</sup> Auch diese Vorwürfe erhob der Reichsrat von Lothbeck.

<sup>2)</sup> Reichsrat Fürst Öttingen-Wallerstein berechnete die zu Lasten der Sparkassen entstehende Kurzdifferenz hiernach auf 400 000-500 000 sc.

<sup>3)</sup> München hatte an Einlagen bis zu 100 fl. nahe an 2 000 000 fl.

Nürnberg hatte von Dienstboten, Gesellen und Fabrikarbeitern an Einlagen

bis zu 100 fl. 366 100 fl. von 100—200 fl. 200 500 fl. von 200 und darüber nur 171 000 fl.

Mugsburg besaß an Einlagen bis zu 200 fl. 1 150 000 fl.

Diese Einwände versehlten nicht ihren Eindruck, und die Regierung sah ein, daß, wie ihr Vorgehen bisher wirtschaftlich unklug war, ein Verharren auf dem extremen Rechtsstandpunkt gleichfalls den Vorwurf wirtschaftlicher Unklugheit nach sich ziehen müsse.

War man auch froh, das Non possumus der Staatsschuldenstilgungskasse formell rechtlich bemänteln zu können, so zeigte man sich, als in beiden Kammern viel weitergehende Hilse verlangt wurde, diesen Forderungen geneigt.

Wie sehr die Zahlungsunfähigkeit die Regierung zu ihrer Stellung= nahme drängte, ist den Worten des Staatsministers Frhr. von Lerchen= seld, die dieser, als jährlich 1 000 000 fl. Barzahlung gefordert wurde, sprach, zu entnehmen:

"Der Gläubiger hat eine Obligation in Händen, in welcher außegedrückt ist, daß er nicht künden könne. Wenn wir also auf dem strengen Rechtsboden stehen bleiben, so würde der Gläubiger lange auf Kündigung warten müssen. Wir haben uns aber jährlich eine Million zu zahlen erboten; das ist ein ehrenwertes Anerdieten . . . Wir haben nicht durch Manipulationen die Zahlungsunfähigkeit verschleiert, im Gegenteile, wir haben offen erklärt, wir sind im Augenblicke nicht im stande, die ganze Schuld zu bezahlen."

Der Abgeordnete Bestelmayer begnügte sich nicht mit der Kritik des Gesetzentwurses, sondern stellte Anträge, die den Mängeln desselben zweckentsprechend abhelsen sollten. Seine Anträge fanden, kleine Modissischen abgesehen, die Zustimmung beider Kammern. Danach ershielt der Gestzentwurf nachfolgende Gestalt:

#### Art. I.

Die bei der Staatsschuldentilgungsanftalt anliegenden Sparkassenfapitalien werden, statt wie bisher zu  $3^1/_2$ , vom 1. April 1848 ansfangend, mit 4 vom Hundert verzinst. Die Zinsausbesserung soll unter Genehmigung der betressenden Kuratelbehörde stets den vorhandenen Einlegern zu gute kommen.  $^1$ 

#### Art. II.

Vom Etatsjahr 1848/1849 anfangend, wird Zurückzahlung dieser Kapitalien von seite der Staatsschuldentilgungskasse in vierteljährlichen Raten, die erste vom 1. Jänner 1849, in der Weise geschehen, daß jähr=

<sup>1)</sup> Dieser Sat wurde mit Ausnahme der Worte "unter Genehmigung d. b. K.", wodurch die Kammer der Abgeordneten die Berücksichtigung lokaler Verhältnisse und verwaltungstechnischer Schwierigkeiten bezweckte, von der Kammer der Reichseräte angesügt, um den Zweck der Zinserhöhung (d. i. die Ginleger an die Sparkassen zu knüpsen) zu garantieren, indem die Sparkassen veranlaßt würden, den höheren Zins den Einsegern zuzuwenden und nicht zu anderen Zwecken zu mißbrauchen.

lich eine Million Gulben bar an die Sparkassenwaltungen pro rata ihres Guthabens heimbezahlt wird, jedoch unbeschadet des den übrigen Staatsgläubigern gesetzlich zugewiesenen Tilgungsfonds zu  $^2/_3$   $^0/_0$ .

#### Art. III.

Die Sparkassen sollen die Einlagen aus der Klasse der Dienstboten, Handwerksgesellen, Tagelöhner, Fabrikarbeiter oder Militärs vom ersten Unteroffizier abwärts, dann der besonders bedürftigen Gewerbetreibens den 1) bis zum statutenmäßigen Maximalbetrag der Einlagen vorzugssweise befriedigen.

### Art. IV.

Die Gemeinden, welche Sparkassagelder bei der Staatsschuldenstilgungskasse niedergelegt haben und nicht vorziehen, ihren Bedarf auf andere Weise zu decken, werden ermächtigt, bis zu dem Betrage jener angelegten Summe 4% ige Sparkassenschuldscheine in Abschnitten von 25, 50 und 100 fl. auszustellen. An diesen Schuldscheinen muß jährlich durch Verlosung mindestens so viel zurückbezahlt werden, als nach Art. II die Heimzahlung der Staatsschuldentilgungsanstalt an die betreffende Sparkasse beträgt.

Abgeordneter Bestelmaher hatte mit der Schaffung des Art. IV eine geradezu geniale Idee. Dadurch war den Gemeinden die Mögslichkeit gegeben, den in Art. III gesetzten Verpsslichtungen nachzukommen. Die sorgsame Begrenzung der Schition und die genau fixierte Bestimmung über deren Sinziehung nahmen dieser Ermächtigung zur Ausgabe von besonderen Schuldscheinen das Odiose, das sonst solchem Schritt angeshaftet wäre. Die hohe Verzinsung, zu dem anderen hinzutretend, war geeignet, diese Schuldscheine auf Pari zu erhalten.

In der Kammer der Reichsräte wollte man sogar die Verkettung der Sparkassen mit dem Staatskredite für immer unmöglich machen, indem der Antrag gestellt wurde: Sparkassenkapitalien dürsen in der Folge nie mehr bei der Staatsschuldentilgungsanstalt angelegt werden, dieselben sind unter gesetzlicher Sicherheit lediglich zur Unterstützung und Ausbesserung der kleinen Gewerbe und Ökonomien zu benützen.

Jedoch fiel dieser Antrag, "da er nicht mit dem direkten Zweck des Gesetzes in Zusammenhang stund". Er zeigt jedoch, daß man vollauf erkannt hatte, daß eine Verbindung der Sparkassen mit dem Staatsstredit die größte Gesahr in sich trage.

Der Beschluß der beiden Kammern wurde Gesetz und gelangte am 4. Juni 1848 zur Publikation.

<sup>1)</sup> Die "bedürftigen Gewerbetreibenden" wurden von der Kammer der Reichs= räte eingefügt.

Damit war geschehen, was der Defan Bauer in der Kammer der Abgeordneten sagte:

"Über ben geschriebenen Formen des Rechts steht noch eine höhere Gerechtigkeit. Staat, Gemeinde und Einleger sollten die gemeinsame Schuld gemeinsam tragen."

Mit diesem Gesetz war die Loslösung des Sparkassenwesens von der Staatsschuldentilgungskasse endgültig bethätigt.

## V. Das Sparkassenwesen von 1848-1871.

Während dieses ganzen Zeitraums ressortierte das Sparkassenwesen in das Ministerium des Handels= und der öffentlichen Arbeiten, das vom 11. November 1848 bis 1. Dezember 1871 bestand.

Die Allerhöchste Verordnung vom 11. November 1848, die versänderte Formation der Staatsministerien betreffend, bestimmte in § 7:

"Der Wirkungskreis des Staatsministeriums des Handels und der öffentlichen Arbeiten umfaßt

I. alle auf Produktion, Fabrikation und den Handel Bezug habenden Gegenstände, sowie die hierfür bestehenden Anstalten, namentlich — — 3. die Versicherungs, Leih= und Kreditanstalten aller Art (insbesondere die b. Hypothek= und Wechselbank und die kgl. Bank in Nürnberg, dann die Aktiengesellschaften überhaupt)."

Soweit die staatliche Kuratel gegenüber den Sparkassen als gemeindliche Institute in Betracht kam, blieb das Staatsministerium des Innern kompetent.

Eine scharfe Trennung in "organisatorische" Verwaltung und "finanzielle" Beaufsichtigung war bei den Sparkassen unmöglich, da mit der finanziellen Seite alles zusammenhängt oder doch indirekt in Zusammenhang gebracht werden kann.

So kam es denn auch anläßlich einer Rechnungsrevision der Landsberger Sparkasse im Jahre 1867 zu einem Kompetenzkonflikt zwischen beiden Ministerien.

Genannte Verordnung wies dem neugeschaffenen Ministerium in § 7. VI die Herstellung einer vollständigen Statistik des Königsreichs zu, und mit einer statistischen Erhebung begann denn auch die Thätigsteit des Handelsministeriums auf dem Sparkassengebiete.

Unterm 30. Dezember 1848 wurde bei den Kreisregierungen eine Nachfrage nach der Wirkung des Normativs von 1843 und nach der Wirkung der Artikel I, III und IV des Gesetzes vom 4. Juni 1848 gestellt und Gutachten bezüglich der Berbindung der Spar= mit Leih=

und Silfstaffen eingeforbert.

Über das Normativ von 1843 äußerten sich alle Regierungsberichte, Oberbayern ausgenommen, günstig. Oberbayern und die drei Franken wünschten eine freiere Bewegung hinsichtlich Einlageberechtigung und Einlagemaximum, letzteres verlangte auch die Oberpfalz. Schwaben und Neuburg wollte eine Herabsetzung des Maximums von 400 fl. auf 300 fl. und brachte die Gründung von Sparkassen in allen Polizeibistrikten in Anregung.

Den Einfluß des Gesetzes von 1848 bezeichneten die Oberpfalz und Oberfranken als sehr ungünstig, indem sich dortselbst bei Kündigung älterer Kapitale Mangel an Neueinlagen bemerkbar machte. Die Khein= pfalz war in der glücklichen Lage, über diesen Punkt sich nicht äußern zu können, da von dort, bei der Möglichkeit der Anlage in 5% ige Hypotheken, kein Darlehen an die Staatsschuldentilgungskasse gegeben worden war.

Was die Verbindung von Spar= mit Leih= und Hilfskassen bestrifft, waren die Ansichten verschieden. Oberpfalz sprach sich wegen des Vorkommens argen Mißbrauchs entschieden dagegen aus, dazu trugen wesentlich die Verichte der Sparkassen von Neumarkt (!) und Hemau bei, die derartige Verbindung gänzlich aufzuheben empfahlen, da die aus der Hilfskasse dargeliehenen Gelder bei dem bedeutenden Sinken der Güter und bei der Armut der Besitzer zu Verlust zu gehen in Gestahr seien, wodurch der Aredit der Sparkassen noch mehr erschüttert werde. In Ober= und Niederbayern existierte eine derartige Verbindung über= haupt nicht.

Ein gleichzeitig zur Begutachtung hinausgegebenes Statut der Darlehenskaffe in Verden in Hannover wurde als praktisch undurchführbar bezeichnet.

15 Jahre später wurde eine neuerliche Erhebung durch ein Schreiben bes Königs Max an das Staatsministerium der Finanzen veranlaßt:

"Es ist Mir mitgeteilt worden, daß unsere Sparkassen im allgemeinen zu geringe Zinsen zahlen und daß zum größten Teile dieser Umstand die Schuld trage, wenn diese Institute nicht prosperieren. Auch wurde Mir die Andeutung gemacht, daß bei der in Ausssicht genommenen Erweiterung der Befugnisse der Hypotheken- und Wechsels dank eine günstige Gelegenheit geboten sei, die Annahme der Bedinsgungen durchzusehen, daß höhere Zinsen für die Sparkassenkapitalien gezahlt werden müßten. Ich sehe einer gutachtlichen Berichterstattung über diese Punkte entgegen.

Die Regierungen sandten auf ministerielle Aufforderung vom 11. April 1863 eingehende Berichte, und diese wurden zusammengefaßt am 30. August 1863 dem König in Vorlage gebracht. Anliegende 2 Tabellen (Beilage VI u. VII) waren dem Generalbericht beigefügt.

Wie im Jahre 1849, äußerten auch diesmal die Regierungen sich

über das Normativ von 1843 im allgemeinen günftig.

Die Sparsumme hatte nur in Niederbayern keine Steigerung ersfahren. Die Zahl der Einleger war in allen Regierungsbezirken gestiegen.

Von den 248 Sparanstalten (100 gemeindliche, 147 distriktive, 1 Privatsparkasse — Giech'sche in Thurnau) wiesen 185 eine Zunahme an Einlegern, 20 eine entschiedene Abnahme auf. Von diesen 20 trafen 6 auf Niederbahern, 1) je 4 auf Oberbahern und die Oberpfalz.

Wurde auch der Kapitalienstand der Sparkassen als noch erheblich steigerungsfähig bezeichnet, so wurde doch anderseits auf die Grenzen der Benützung hingewiesen, die in der notwendigen Kücksichtnahme auf die Interessen der haftpflichtigen Gemeinden, sowie in der Zwecksbestimmung der Anstalten ihre Rechtsertigung hätten.

Die bestehende niedere Verzinsung wurde als durch verschiedene Ursachen bedingt verteidigt, so wurden die hohen Verwaltungskosten genannt und auf den geringen Zinsertrag der gegen sofortige Kündigung angelegten Gelder und den Zinsverlust des notwendigen Kassenbestandes hingewiesen.

Dann wurde noch das berechtigte (?) Verlangen der beteiligten Gemeinden nach einem Unternehmergewinn angeführt und auf die Geschre eines Kapitalienverluftes, insbesonders bei Verbindung von Leihs und Hilfskassen mit den Sparkassen hingewiesen, wofür die haftenden Gemeinden aufzukommen hätten, weshalb ein Anspruch auf Anteil am Gewinn der Sparkassen gerechtfertigt erscheine.

Der Zins war zumeist  $3^{1}/_{3}$  vom Hundert; 16 Kassen gaben nur  $2^{1}/_{2}{}^{0}/_{0}$ , jedoch befanden sich darunter nur 3 größere Sparkassen:

München mit 1491000 fl., Hölltpoltstein mit 254037 fl., Neumarkt mit 531115 fl.,

ber Rest von 88 222 fl. verteilte sich auf die übrigen 13 kleinen Spar-

| 1) | Niederbayern | Einleger | Einlagekapital |
|----|--------------|----------|----------------|
| ŕ  | 1841/1842    | 5 680    | 2 711 895 fl.  |
|    | 1842/1843    | 9 031    | 2 243 066 fl.  |
|    | 1847/1848    | 9 641    | 3 570 791 ft.  |
|    | 1861/1862    | 13 090   | 1 900 645 fl.  |

Man glaubte den Grund für die Abnahme der Einlagen in zunehmender Genuffucht suchen zu müffen.

kassen. Was München betrifft, wird lukrative Verwaltung und schlechte Kapitalsanlage als Ursache des niederen Zinses bezeichnet.

Die Verzinsung des gesamten Einlagekapitals berechnete sich auf

31/5 vom Hundert.

Der Generalbericht bezeichnete, da die Sparkassen selbst  $4^{0}/_{0}$  ershielten, als zweckentsprechend,  $3^{1}/_{3}^{0}/_{0}$  den Einlegern zu geben,  $^{1}/_{2}^{0}/_{0}$  für Verwaltungskosten in Ansatz zu bringen, der Rest sollte den Gemeinden zukommen. Sine administrative Anordnung erschien in Rücksicht auf die gesetzliche Autonomie der beteiligten Gemeinden als unthunlich und wurde "der Weg der Belehrung durch die Kreisregierungen" zu besichreiten empsohlen.

Während die dauernde Kapitalanlage zu 4% feine Schwierigkeit bot, 1) hoffte der Generalbericht eine höhere Verzinsung kurzfristiger oder sofort rückzahlbarer Anlagen von der Hypothek= und Wechselbank zu erreichen.

Damit die Sparkassen in den Stand gesetzt wären, größere Summen dauernd anzulegen, wird geraten, daß Personen, die eine längere Aufstündigungszeit gewähren, höhere Zinsen als Prämie erhalten sollten.

Eine Kandbemerkung auf dem Generalbericht, Berchtesgaden, den 27. September 1863 datiert, besagt das Einverständnis des Königs mit den empfohlenen Maßregeln, wünscht indessen noch ausdrücklich, "daß die Möglichkeit, eine höhere Verzinsung der Sparkassenkapitalien bei Gelegenheit einer etwaigen Ausdehnung der Geschäfte der Hypotheksund Wechselbank zu erreichen, sest im Auge behalten werde".

Der edle Monarch, der die Initiative zu diesem wichtigen Schritt gab, erlebte die angestrebte Durchführung desselben nicht mehr.

In dem Signat vom 24. Januar 1864 wurde der bayrischen Hypothet- und Wechselbank die Einführung' des Pfandbriefinstituts nur unter der Boraussetzung bewilligt, daß die Bank sich zur Förderung der Sparkassen in Bayern bereit sinde. Daraushin trat diese, am 18. Kebruar 1864, mit 3 Vorschlägen hervor:

- 1. Eröffnung eines Kontokorrents zu  $3^{1/2}$ %, für alle am Sig der Haupt- oder Zweigniederlassungen der Bank befindlichen Sparkassen (statt der sonst üblichen  $2^{0}/_{0}$ ), wobei ein gewisses Maximum festgestellt werden müsse.
- 2. Vorzugsweise Berücksichtigung der den Sparkassen gehörigen Pfandbriefe und Obligationen der Hypothek- und Wechselbank im

¹) Die Anlage in Hypotheken, in kuratelmäßigen Wertpapieren, in auf 5 Jahre unaufkündbaren Papieren der Hypotheke und Wechselbank brachte  $4\,^0/_0$ ; 55 Sparkassen hatten sich Leihe und Hiskassen beigesellt und erhielten von diesen gleiche salls  $4\,^0/_0$ .

Lombardgeschäft in fritischen Zeiten, jedoch unter Festhaltung eines gewissen noch festzustellenden Modus und Verteilungsplans.

3. Errichtung einer eigenen Sparkasse: Beträge von 10-1000 fl. sollen, auf 1-5 Jahre unrücksorderbar, bei  $3^3/_4$ °/ $_0$  Verzinsung angelegt werden können, bei früherer Zurücknahme soll Abzug des Diskontosgeschäftszinses statthaben.

Die Sparkassenwaltungen und Kreisregierungen wurden hierzu autachtlich einvernommen.

Während der zweite Vorschlag feine besondere Wertschätzung erstuhr und der dritte Vorschlag, aus Furcht vor einem gefährlichen Konsturrenzunternehmen, auf große Opposition stieß, erklärte man sich mit dem ersten Punkt für einverstanden. Auf Grund neuer Verhandlungen wurde allen Sparkassen der Kontokorrent angeboten. Hiervon machten jedoch nur 24 Sparkassen mit zusammen 781 000 fl. als Maximaleinslage im Kontokorrentverkehr Gebrauch. Die Vankt band sich auf fünf Jahre.

Diese Vereinbarungen im Zusammenhalt mit den aufgestellten Grundbestimmungen sanktionierte der König durch Unterschrift vom 6. Oktober 1865.1)

Das Handelsministerium erließ die diesbezügliche allerhöchste Entsichließung erst am 12. Februar 1866.

Als sich im gleichen Jahre noch andere Sparkassen um Annahme von Kapitalien im Kontokorrentverkehr an die Bank wendeten, mehrere von den 24 Banken um Erweiterung des Kontokorrents über die in der allerhöchsten Entschließung fizierte Summe hinaus nachsuchten, widersetzte sich die Bank auf das entschiedenste.

Die fgl. Bank in Nürnberg verhielt sich den Sparkassen gegenüber zunächst ablehnend und gewährte denselben keine Vergünstigung. Im Fahre 1866 jedoch traf sie mit der Ansbacher Sparkasse eine Vereinsbarung, derzusolge sie derselben ein Kontokorrent zu  $3^{\circ}/_{\circ}$  eröffnete. Da die Sparkasse zu Ausbach mit diesem Zins sich begnügte, weil die Sendung der Gelbsäcke an die Hypotheks und Wechselbank, welche ja  $3^{1}/_{2}^{\circ}/_{\circ}$  gewährte, erhebliche Kosten beauspruchte, fand das Übereinkommen die ministerielle Villigung (4. Mai 1866).

In diesen Zeitraum 1848—1871 fallen noch verschiedene gesetzliche Bestimmungen und eine Reihe von Verordnungen, die teils direkt, teils indirekt das Sparkassenwesen berühren.2)

<sup>1)</sup> Hohenschwangau, 6. Oktober 1865. Ludwig.

<sup>2)</sup> Dieselben sinden sich in dem tresslichen Werke des tgl. Landrats Dr. Max Seidel "Das deutsche Sparkassenwesen. Band I." (Berlin 1896. Carl Henmanns Verlag) gesammelt. Seite 1—79.

### Gefete.

Landratsgesetz Art. 15 und 33, Distriktsratsgesetz Art. 11, 16—26, beide Gesetz vom 28. Mai 1852.

Bahrische Gemeindeordnung für die Landesteile diesseits des Rheins vom 29. April 1869. Art. 63, 86—93, 131, 134—136, 157, 159—161, 163.

Polizeistrafgesetzbuch vom 10. November 1861: Art. 193 (in der revidierten Fassung von 1871 Art. 140).

### Verordnungen.

- 1. Hinsichtlich der Geschäftsführung der Sparkassen, speziell der Behandlung des Kassen= und Rechnungswesens ordnete die Normativ= entschließung vom 20. Mai 1864 Ziffer 7 gesonderte Rechnungsführung für Sparkasse und Reservesonds an.
- 2. Erlaß des Staatsministeriums des Innern beider Abteilungen die Löschung und Abquittierung bezahlter Hypothekenforderungen der Gemeinden und Stiftungen betreffend vom 31. Juli 1864.
- 3. Ministerialentschließung, betreffend Gebühren für Vinkulierung oder Devinkulierung von Obligationen und Wertpapieren vom 26. März 1867.
- 4. Kgl. Allerhöchste Verordnung, die Kapitalausleihung der Ge= meinden und Stiftungen betreffend, vom 31. Juli 1869.
- 5. Vorschriften des Staatsministeriums des Innern beider Abteislungen, der Finanzen, dann des Handels und der öffentlichen Arbeiten zum Vollzuge der Allerhöchsten Verordnung vom 31. Juli 1869, vom 6. August 1869.
- 6. Entschließung des Staatsministeriums des Innern beider Abeteilungen, dann des Handels und der öffentlichen Arbeiten betr. Vorsanschläge und Rechnungen für gemeindliche Sparkassen diesseits des Kheins vom 10. Oktober 1869.
- 7.1) Erlaß des Staatsministeriums der Justiz, die Abquittierung und Löschung bezahlter Hypothekenforderungen der Gemeinden und Stiftungen betreffend vom 23. Januar 1874.
- 8. Bekanntmachung des Ministeriums, die Vereinsachung des dienst= lichen schriftlichen Verkehrs betreffend vom 6. April 1874.

## VI. Der Defekt der Sparkasse zu Neumarkt in der Gberpfalz.2)

### 1. Einleitung.

Seit den erregten Debatten im Jahre 1848 war das Sparkassa= wesen im Landtag nicht mehr zur Sprache gekommen.

<sup>1) 7</sup> u. 8 fallen zwar in das Jahr 1874, find aber der Vereinfachung halber hier eingefügt.

<sup>2)</sup> Landtagsverhandlungen des Jahres 1871/1872.

Den nächsten Anlaß hierzu gab ein überaus trauriges Ereignis, das Defizit in der Neumarkter Sparkasse im Betrag von einer halben Million Gulden.

Eine lokale Krise ärgster Art entstand, viele mußten Haus und Hof verlassen, drückende Abgaben mußten auferlegt und zu deren Beitreibung sogar Militär aufgeboten werden.

Das grenzensose Vertrauen schlichter Leute in eine jahrelang bewährte und allseits gerühmte Verwaltung wurde schwer getäuscht.

Drei Umstände bewirkten das große Defizit:

- 1. Die Unterschlagung eines treulosen Rassierers,
- 2. die leichtfertige Ausübung der Kuratel,
- 3. die vollkommene Verkennung der Aufgaben und der Stellung eines Selbstverwaltungskörpers durch seine Organe.

## 2. Geschichte der Neumarkter Sparkasse.

Um 29. Dezember 1835 machte der Neumarkter Landrichter Wülsfert dem Distriktsarmenpslegschaftsrat den Vorschlag zur Errichtung einer distriktiven Sparkasse in Verbindung mit einer Leih- und Hilfskasse.

Drei Pfarrer arbeiteten Entwürfe aus, aus denen das Landgericht unter Zuhilsenahme der Vorschriften anderer ähnlicher Institute ein mit Motiven belegtes Statut fertigte, das — von kleinen Abänderungen abgesehen — durch Reskript vom 25. November und 13. Dezember 1836 die Genehmigung der kgl. Regierung erhielt.

Eine nicht kleine Anzahl von Sparkassen hatte sich damals in Deutschsland mit Leihs und Hilfskassen in Verbindung gesetzt, vielsach erschien die Sparkasse als Annexum dieser letzteren. Besonders in Württemberg und Baden fand sich die Kombination schon früh und war ziemlich verbreitet.<sup>1</sup>)

Die Münchener Sparkasse legte 1823 bei der Leihhauskasse bereits ihre Kapitalien an.

Über den praktischen Wert der Kombination war man verschiedener Anschauung,2) einige hielten dieselbe für sehr zwecknäßig, da die Kassen

Nammer der Abgeordneten: Stenogr. Bericht Bd. I S. 59, 127, 254, 274. Beil. Bd. II S. 115, Stenogr. Bericht Bd. II S. 151, 349, Prot. Bd. S. 135.

Kammer ber Reichsträte: Beil. Bb. I S. 270, 303. Prot. Bb. 281, 286, 303. Heinrich Holzschufer, Anleitung zur gebeihlichen Einrichtung von Sparund Hilfstaffen auf dem platten Lande ohne Kapitalfond, zugleich pragmatische Geschichte der Spar-, Leih- und Hilfstaffe zu Neumarft in der Oberpfalz. Nürnberg 1842.

<sup>1)</sup> Spars und Leihkassen waren verbunden in Mannheim 1822, Karlsruhe 1834, Heidelberg 1827 2c. Württemberg hatte die dreisache Verbindung zuerst, 1825, in Blaubeuren.

<sup>2)</sup> Fr. v. Malchus, Die Sparkassen in Europa Seite XXXVI ff.

die gleichen Ziele hätten: Förderung der unbemittelten Klasse. Überdies bot sich für die Sparkasse eine stets offene und sichere Gelegenheit zur sofortigen, geschäftlich einsachen Nutbarmachung auch kleiner Sparkassene einnahmen.

Der Gedanke indessen, daß das Sparkasseninstitut auf zweierlei Weise Träger eines wirtschaftlichen Gedankens werden könnte, war zwar ein bestechender, aber auch ein trügerischer.

Nur eine Verkennung der Aufgabe der Sparkassen, den Unbemittelten Gelegenheit zu sicherer, verzinslicher Anlage seiner Sparpfennige zu geben, konnte zu solcher Kombination führen.

Der Personalkredit ist erst sehr spät in richtige, solide Bahnen gesleitet worden und entbehrte damals noch sehr der richtigen Organisation. Die Sparkassen waren nicht geeignet, eine führende Rolle auf dem Gebiete des Personalkredits zu übernehmen.

Als entschiedener Gegner genannter Rombination zeigt sich Senac in seinem Manuel des caisses d'épargnes 1) p. 7: "Rapprocher deux etablissemens, qui opèrent sur des bases si differentes, quand le prêteur et l'emprenteur se confondent dans la même classe d'individus et que cette classe est celle, qui est le but de tous les efforts de la philantropie, c'est etablir un contraste choquant.

— L'institution des caisses d'épargnes doit repousser cette alliance, qui porterait atteinte à sa popularité. 2)

Bekannt mit den gegnerischen Ansichten suchte der Neumarkter Landrichter in den Statuten Kautelen zu schaffen, die allen dieser Kombination nachgesagten Mängeln und Gefahren steuern, ja dieselben unmöglich machen sollten.

In der Rubrik "Leihkasse" (II. Teil der Statuten) war genau angegeben, welche Objekte und wie hoch sie belehnt werden konnten, und überdies waren noch andere geschickte Detailbestimmungen aufgestellt.

III. Teil, der von der Hilfskasse handelt, war die Ausleihung von Hilfskapitalien auf 5—500 fl. beschränkt. Kapitalien von 500 bis 1500 fl. konnten nur mit Einwilligung des Landgerichtes als Kuratels behörde verliehen werden. Bürgschaft von Gemeinden, gerichtliche Bürgschaft solventer Privater, gerichtliche Hypothek oder sonstige genügende Sicherheit sollten vor dem Verlust der Hilfskapitalien bewahren. Auch

<sup>1)</sup> M. Senac, Manuel des caisses d'épargnes et de prévoyance, ou traité de l'institution et de l'administration de ces établissemens etc. Paris 1835.

<sup>2)</sup> Zwei Einrichtungen, die auf so verschiedenen Grundlagen thätig sind, zu vereinigen in der Beise, daß der Entlehner und Borger sich in derselben Besvölkerungsklasse befinden und daß diese Klasse diesenige ist, die daß Ziel aller Besstrebungen der Menschenfreundlichkeit darstellt, daß heißt einen auffallenden Gegenssaß leben rusen. Daß Institut der Sparkassen muß diese Berbindung, die ihrer Beliebtheit Eintracht thun würde, zurückweisen.

mußte ein Sitten-, ein Leumunds- und ein Dürftigkeitszeugnis der Gemeindeverwaltung von dem Gesuchsteller beigebracht werden.

Das vereinigte Institut der Spars, Leihs und Hilfskasse wurde der immerwährenden Aufsicht und Kontrolle des Ausschusses des Disstriktsarmenpflegschaftsrates unterstellt, dem Vorstand desselben die Bestugnis erteilt, jederzeit, mindestens aber viermal im Jahre eine Revision vorzunehmen. Die Kasse sollte der gemeinschaftlichen Sperre des Kasssiers und des Kontrolleurs unterstehen. (§§ 5. 6. 7. 8 und 12 der Statuten.)

Die oberste Aufsicht wurde der kgl. Kreisregierung zuerkannt. (§ 18.)

Um aber die Anstalt völlig vertrauenswürdig zu machen, wurde sie der Garantie und solidarischen Haftung sämtlicher Gemeinden des Landgerichts Neumarkt unterstellt. (§ 3 der Statuten.)

Diese Bestimmung machte bei der Gründung viel zu schaffen. Trotssem das Landgericht in seinem Schreiben an die Magistrate vom 3. Dezember 1836 ausdrücklich konstatierte, daß die Statuten gegen jeden Verlust Fürsorge getroffen hätten, verweigerten 41 Gemeinden die Übernahme von Garantie und Haftung.

"Mit Befremden und großem Mißfallen" nahm dies das Landsgericht wahr und erließ unterm 27. Januar 1837 ein zweites Rundsschreiben. Es wurde wiederum darauf hingewiesen, daß nach Fassung der von der Regierung bereits genehmigten Statuten die Anstalt durchsaus keinen Verlust erleiden könne, daher auch die Gemeinden, welche für Erhaltung der Anstalten solidarisch zu haften haben, niemals in Schaden und Nachteil geraten können.

Am Schlusse wird die Hoffnung ausgesprochen, daß die Gemeinden nicht das Gute und allgemeine Nützliche und Wohlthätige von sich stoßen werden und mit den Worten geendet: "Sollten aber gleichwohl einzelne böswillige, unverständige oder engherzige Gemeindeglieder sich unterfangen bei der Gemeindeversammlung einen störenden Einfluß zu üben, so wird man sich diese namentlich bezeichnen lassen und gegen sie gebührend zu versahren wissen."

Nur 6 Gemeinden wurden durch dieses sandrichterlich-energische Schreiben noch zur Einwilligung bestimmt.

Nun machte sich der kgl. Landrichter persönlich auf, er besuchte die Gemeinden, "löste mit unendlicher Langmut und Geduld alle Zweisel, hob alle Bedenklichkeiten und entsockte dem scheuen Gemüte den Handsichlag der Treue aus innerster Überzeugung". 1)

Nur 4 Gemeinden und zwar die vermöglichsten blieben trot allem auf ihrer Weigerung bestehen und gaben als einen der Hauptgründe hierfür an:

<sup>1)</sup> Diese Worte find den Erläuterungen zu dem Statut entnommen.

"Die Anstalt könne durch Brand, Einbruch, Diebstahl u. s. w. zu Grunde gerichtet werden; Kassier oder Kontrolleur könnten veruntreuen, und sie hätten dann den Schaden, auch sei es wohl schwer für die Leitung solcher Anstalten, immer einen gleich gewandten und umsichtigen Mann zu sinden, wie den derzeitigen Landrichter."

Unterm 25. März 1837 genehmigte die Regierung die Eröffnung des Institutes, die Distriktsversammlung erklärte am 22. April die Anstalt als Distriktsanstalt, und nun gaben auch die letzten 4 Gemeinden ihren Widerstand auf. Am 16. Mai wurde die Sparkasse, am 12. Juni die Leih- und Hilfskasse eröffnet; der Landrichter war mit seinem Projekt durchgedrungen.

Die ersten Jahre brachten glänzende Resultate, der allgemeine Wohlstand hob sich, die Summe der Hypothekenschulden minderte sich im Neumarkter Gerichtsbezirk um 700000 fl. und die Sparkasse hatte am Ziel Laurenzi 1841 bereits einen Reinertrag von 4619 fl. 15 kr. erzielt.

Hierzu wirkte freilich auch der Verdienst beim Kanalbau, der lebendiger gewordene Verkehr und die musterhafte, segensvolle Amts=thätigkeit des Landrichters Wülfert mit.

Holzschuher verbreitete die Erfolge der Neumarkter Sparkasse in seinem oben genannten Werke, einem Panegyrikus von teilweiser widerslich schmeichlerischer und exaltierter Diktion. Diese Erfolge veranlaßten im Landtag des Jahres 1843 viele Abgeordnete und Reichsräte, der Kombination das Wort zu reden und die Förderung derselben durch die Regierung zu empsehlen.

Wie bald die Verhältnisse sich änderten, zeigte sich darin, daß Neumarkt auf das ministerielle Ausschreiben vom 30. Dezember 1848 die Verbindung der Spar= mit Leih= und Hilfskassen entschieden widerriet.

Was die innere Verwaltung anbetrifft, so brachte eine Regierungsentschließung vom 28. September 1860 eine wesentliche Ünderung. Während bisher die Rechnungsrevision dem Landgericht Neumarkt oblag und die Rechnungen zur Vorlage an den Ausschuß des Diftriktsarmenpflegschaftsrates gelangten, wurde durch diese Entschließung der Charakter der Anstalt als "diftriktive" bahin vervollständigt, daß nunmehr die Rechnungsrevision dem Diftriktsausschuß übertragen wurde und die Rechnungen dem Diftriktsrat zur Anerkennung vorgelegt werden mußten.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> In den Erläuterungen findet sich hierüber folgendes: Der gewandte, menschenfreundliche, mit Gründen der Überzeugung liebevoll an die Herzen sprechende Beamte muß den Sieg erlangen. Gegner und Feinde solcher Unternehmungen, seien sie es aus Grundsat, aus Unwissenheit oder aus Verkehrtheit des Herzens, besiegt man am leichtesten dadurch, daß man ihrer nicht achtet, ihre Stimmen und Umtriebe gar nicht zu bemerken scheint und inzwischen gleichmütig und sest vorwärts schreitet.

<sup>2)</sup> Bereits bei Erlaß des Distriftsratsgesetzes vom 28. Mai 1852, das die

Der erste Kassier der Anstalt war Holzschuher; seit dem Jahre 1851 stand der Kassaverwaltung der Kassier Kratzer vor.

### 3. Der Busammenbruch.

Die Geschäfte der Hilfskasse führten den Zusammenbruch herbei. Die Anforderungen, die an diese gestellt wurden, veranlaßten von der in § 15 gegebenen Besugnis 1) zur Annahme von Stiftungskapitalien und zur Aufnahme von Anlehen von Privaten Gebrauch zu machen, um die Geldbedürfnisse der Hilfskasse von 1000 fl. nicht mehr, um der Schwesterkasse mehr Kapitalien, die sie so sehr benötigte, zuzuführen.

Die Hilfskasse wurde denn auch von Darlehnssuchern aus allen Teilen des Landes aufgesucht, zumal man dort sehr leicht Geld erhielt und nicht nur Beträge dis zu 1500 fl., wie § 74 der Statuten als Maximum vorschrieb, sondern dis zu 20000 fl.; einmal wurden sogar 40000 fl. an eine Person ausgeliehen.

Trot der Statutenbestimmungen?) waren an Beträgen über 1500 fl. mit Auratelgenehmigung des kgl. Landgerichts bzw. Bezirksamts 458 870 fl., ohne daß für Sicherstellung durch Hypotheken oder sonst irgend eine Art gesorgt wurde, ausgeliehen worden.

Überdies wurde vom Kassier die Kuratelgenehmigung vielsach gar nicht erholt, sondern er lieh selbständig Kapitalien ohne jedwede Sichersheit aus; oft machte er selbst den Bürgen und oft begnügte er sich, wenn B unter Bürgschaft des A 1000 fl. und dann A unter Bürgschaft des B die gleiche Summe entlieh. Um in den Kassachern den Anschein zu erzeugen, als wären nur 500 fl. Darlehen zur Aus-

Diftriftsanstalten der früheren Kuratel entrückte und das Aufsichtsrecht den Diftriftsräten gab, beauspruchte der Neumarkter Diftriktsausschuß und Distriktsrat das Aufsichtsrecht über die Sparz, Leihz und Hilfskasse. Mit Entschließung vom 9. Februar 1853 wies die Regierung dies zurück, da die Anstalt statuteumäßig zur Distriktszurmenpslege gehöre, die geschlichen Normen über die Distriktszurmenpslege und sohin über die Berwaltung des Armenvermögens durch Art. 36 des Distriktsratgesets aufrecht erhalten seien, die Statuten der Anstalt genaue Vorschristen über deren Berwaltung enthielten und diese durch den angezogenen Art. 11 lit. f nicht abzgeändert worden seien.

<sup>1) § 15</sup> Abf. 3 der Statuten: Augenblickliche Geldbedürfnisse werden entweder durch Ansehen von Privaten oder durch Aufnahme unbenützter Stistungsgelder gesdeck. Solche Stistungsgelder werden nach vorausgegangener 3 bis 8 tägiger Aufstündigung jederzeit zurückbezahlt, sobald dies notwendig wird.

 $<sup>^2)</sup>$  Beträge über 1500 fl. konnten auch mit Auratelgenehmigung nicht auße geliehen werden.

gabe gelangt, schrieb er z. B. eine Summe von  $10\,000$  fl. unter 20 fortlaufenden Nummern (jede also mit 500 fl.) in die Bücher ein.

Die Raffarevision besorgte bis zum Jahre 1860 das Landgericht sehr mangelhaft; als dann seit 1860 die Revision dem Diftriktsauß= schuß und Diftrittsrat zustand, begnügten sich diese, wenn ihr Borstand, der Landrichter, bezw. seit 1862 der Bezirksamtmann, den Richtiabefund der Rechnung feststellte. Wer sollte es diefen Diftriftsräten verdenken, daß sie eine Konstatierung des allgewaltigen Landrichters nicht anzuzweifeln wagten. Wie sollten diese schlichten Leute in dem kurzen Ber= lauf ber Sitzung einen genugenden Ginblick in die vorgelegte Rechnung thun, um zu einer Kritik bas geeignete Material zu sammeln? Der Übergang von der Zeit der Allmacht des Landrichters zur eigenen Mündigkeit als Selbstverwaltungskörper war eben erft erfolgt und das geeignete Verständnis für die Tragweite und Wichtigkeit ihrer Amts= handlungen und die Verantwortlichkeit für die gefaßten Beschlüffe fehlte noch. Hierzu wirkte jedenfalls der Umstand wesentlich mit, daß dieser Selbstverwaltungsförper durch die Vorstandschaft des Landrichters, eines gewiegten Beamten, sich gewifsermaßen bevormundet fühlte, ba den juristisch ungebildeten Mitgliedern die Fähigkeit und oft auch der Mut zur Opposition diesem gegenüber mangelte.

Als im Jahre 1864 der Kassier Kratzer mit seiner Rechnung für das Geschäftsjahr 1863/64 im Kückstande blieb, ordnete die Regierung eine Revision der Anstalt an, die eine Reihe von Mißbräuchen in der Verwaltung zu Tage förderte. Man verständigte hiervon lediglich die Kassaerwaltung, nicht aber den Distriktsrat. Die bei der Bevölkerung umgehenden Gerüchte von Kassaurregelmäßigkeiten kamen jedoch dadurch nicht zur Ruhe und veranlaßten die Regierung, die hiervon Kenntnis erhielt, einige Monate nach der ersten Revision eine zweite anzuordnen, und diese ergab die Richtigkeit der Gerüchte, ein großes Desizit wurde festgestellt und vom Kassier das Geständnis der Unterschlagung von 39 000 fl. abgelegt.

Nun erfolgte eine massenhafte Auffündigung der Passivkapitalien; die dadurch bewirkte Kündigung der Aktivkapitalien blieb, da die ge=nügende Sicherheit für dieselben nicht bestellt war, zumeist erfolglos. Endsos Zwangsversteigerungen waren die traurige Folge, und der Wert von Grund und Boden sank enorm.

Hatte bisher ber Diffriktsrat dem Bezirksamtmann blindlings verstraut, so verwandelte sich das jetzt ins Gegenteil. Er verschloß allen Ratschlägen des Beamten, wie der Regierung das Ohr. Man war der

<sup>1)</sup> Krazer wurde vom Schwurgericht deshalb zu mehrjähriger Zuchthausstrafe verurteilt.

Anschauung, daß der Staat infolge der Nachlässigkeit in der Ausübung seiner Kuratel das wesentlichste Verschulden trage und also in erster Linie zur Hilfeleistung verpflichtet sei.

Ja der Distriktsrat verneinte sogar seine Haftpflicht im Jahr 1866 und machte dadurch die Anstalt völlig kreditlos. Auf die entschiedensten Borstellungen der Regierungen anerkannte er zwar die Haftpflicht, verweigerte jedoch, als das Handelsministerium die Erhebung eines distriktiven Malzausschlages, die der Distriktsrat vorschlug, als gesetzlich unzulässig bezeichnete und die Genehmigung hierzu versagte, die Zustimmung zu der Erhebung einer Distriktsunlage von 15 kr. vom Steuergulden. Gegen einen gemeindlichen Malzausschlag protestierte die Mehrsheit der Gemeinden.

Da in der Folgezeit die Distriktsversammlung zu einer Beschlußsfassung über Regelung ihrer Zahlungspflicht nicht mehr zu bewegen war, ordnete die Regierung durch Entschließung vom 12. Januar 1869 eine Distriktsumlage von 30 kr. vom Steuergulden an, was das Handelsministerium bestätigte. Viele Gemeinden weigerten sich, die Abgabe zu leisten, und es mußte so zur militärischen Erekution gegriffen werden.

Nun ging der Distriktsrat endlich (Sitzung vom 27. November 1869 und 5. März 1870) an eine Regelung des Rechnungswesens und die Erfüllung aller Verbindlichkeiten gegen die Gläubiger.

Da das gesamte Defizit gegen eine halbe Million betrug, erklärte die Distriktsversammlung den durch die Katastrophe verarmten Bezirk zur Ausbringung dieser Mittel für unfähig. Im Prozeswege gegen den Staat vorzugehen, da dieser durch mangelhafte Kuratelausübung als Mitschuldner zu betrachten war, wurde auf Grund von Gutachten wieder fallen gelassen.

Die Distriktsgemeinde nahm nun von der Hypothek- und Wechsels bank ein Darlehen von 200 000 fl. auf und wandte sich im übrigen im Jahr 1870 um Hilfe an den Landtag. Als die Ungunst der Verhältnisse verhinderte, daß in dieser Sitzungsperiode das Gesuch zur Ersledigung kam, reichte sie unterm 10. Oktober 1871 ein zweites ein. Sie erbat in demselben ein unverzinsliches Darlehen aus Staatsmitteln im Betrage von 200 000 fl., zurückzahlbar in 30 jährigen Fristen.

Im Landtag erhoben sich nun viele Stimmen, die eine derartige Staatshilse widerrieten. Bedeutete doch die Hingabe eines solchen Darslehens bei Berechnung eines Zinssußes von  $4^0/_0$  ein Opfer von 125 000 fl., bei Ansat eines Zinssußes von  $4^1/_2$  of ein Opfer von fast 140 000 fl. Der Ausschuß glaubte den Verhältnissen hinreichend gerecht zu werden durch den Beschluß, "daß dem gegenwärtigen Landtag ein Gesehentwurf vorgelegt werde, nach welchem die Aufnahme eines Annuitäten-Ansehens von 200 000 fl. unter Garantie des Staates gestattet werde".

Man argumentierte also:

Vom Gesichtspunkt einer bloßen Unterstützung wegen eines Notsstandes könne nicht ausgegangen werden, da dieser nur bei allgemeinen Landeskalamitäten (durch vis maior) Platz greise, überdies aber die Beslastung der Distriktsgemeinde bei Selbsthilse noch immer unter der vieler anderer Distrikte bleibe.

Von einer rechtlichen Verpflichtung könne nicht gesprochen werden, da ja für die Schuld eines Beamten — Kuratelbehörde — nicht die Gesamtheit der Steuerzahler haftbar gemacht werden könne.

Was aber ben Standpunkt ber Billigkeit anbeträfe, so käme man zu bebenklichen Konsequenzen und überdies würde eine Beihilse hier als Förderung des Leichtsinns erscheinen.

Diesen Aussührungen schloß sich die Kammer der Abgeordneten nicht an, sie erachtete den Ausschußantrag als unzureichend und nicht zweckentsprechend und hielt Staatshilse für geboten und gerechtfertigt.

Danach sollte dem Distrikt Neumarkt ein unverzinsliches Darlehen aus Staatsmitteln im Betrage von 200 000 fl., zahlbar in 30 jährigen Fristen, wie erbeten, gewährt werben.

Die Kammer der Reichsräte stimmte mit allen gegen eine Stimme dem Beschluß der Abgeordnetenkammer bei.

Der gemeinsame Beschluß kam badurch zur Ausführung, daß der Landtagsabschied anordnete, daß für jedes Jahr der XI. Finanzperiode der Betrag von 100000 fl. in das Budget eingesetzt werde.

# VII. Die Reformierung des Sparkassenwesens durch die Ministerialentschließung vom 20. Mai 1874.1)

Die Normativentschließung vom 30. Januar 1843 bilbete immer noch ben matten Grundgedanken des bayrischen Sparkassenwesens.

Ihre Bestimmungen waren veraltet und teilweise als völlig un= zweckmäßig befunden worden.

Schon im Jahre 1849 bei der Umfrage nach ihrer Wirkung waren mehrfach Reformvorschläge gemacht worden.

Besonders aber in den sechziger Jahren pochten die Sparkassen= verwaltungen mit ihren Wünschen immer wieder an die Thüre der Ministerien. Vornehmlich die Bestimmungen über die subjektive Be= rechtigung zur Teilnahme und die Höhe der Einlagen wurden als

<sup>1)</sup> Sparkassen von Gemeinden und Distrikten in Bayern. München 1874. (Dieses Buch enthält neben dem Entwurf zur Ministerialentschließung diese selbst und die eingereichten Gutachten.)

hinderlich für das Gedeihen der Sparkaffen bezeichnet. Auch über die wenigen und vielfach ungünftig liegenden Geschäftsftunden wurde geklagt.

Tropbem erklärten im Jahre 1863 die Regierungen anläßlich der durch König Max angeregten Erhebung sich für die Beibehaltung des Normativs und wurde im gleichen Sinn an den König berichtet.

Im folgenden Jahre indessen erschloß sich das Ministerium des Innern, in das ja die Sparkasse, soweit es sich um die Kuratel handelte, ressortierte, den Reformideen. Anlaß bot hierzu eine Bitte des Magistrates Augsburg um Aushebung der Beschränkungen hinsichtlich der Teilnahme an den Sparkassen.

Der Staatsminister des Innern von Neumayer erstattete einen von liberalem Geiste durchwehten Bericht (unterm 13. Mai 1864) an das Ministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten. Derselbe enthielt sosgende bemerkenswerte Gesichtspunkte:

"Die freie Bewegung der Gemeinden in ihren kommunalen Angelegenheiten soll die Regel bilden. Mit dieser freieren Bewegung der Gemeinden verbindet sich auch eine freiere Bewegung des Individuums, und man hält an der Überzeugung fest, daß die Wohlfahrt des Staates von der Wohlfahrt der einzelnen Angehörigen bedingt sei, daß diese Wohlfahrt der einzelnen Angehörigen bedingt sei, daß diese Wohlfahrt der einzelnen aber nicht durch stetes Bevormunden, sondern nur durch Grundsähe und Gesehe gefördert werde, welche dem einzelnen die möglichste Freiheit gewähren, seine geistigen und körperlichen Kräfte so viel als möglich zu entwickeln und alles zu thun, was nicht durch Gesehe verboten und der allgemeinen Wohlfahrt entgegen ist. Solchen Grundsähen gegenüber lassen sich Bestimmungen, wie sie die Ministerialsentschließung vom 30. Januar enthält, nicht aufrecht erhalten."

Was die Beschränkung der Einlageberechtigung betrifft, so wird im weiteren ausgeführt, daß diese praktisch sich nicht durchsühren lasse, was die thatsächliche Außerachtlassung der diesbezüglichen Bestimmungen zur Folge habe, und überdies an sich völlig ungerechtsertigt sei. Was die Schranke des Einlagemaximums betrifft, so wollte man dadurch, wie durch die eben genannte Beschränkung, die übermäßige Steigerung der Haftungsverbindlichseit der Gemeinden verhindern, abgesehen davon, daß beide Beschränkungen ihre Entstehung wesentlich der damals bestehenden und unangenehm empfundenen Verquickung der Sparkassen mit der Staatsschulbentilgungskasse verdankten.

Um den Zweck der Einschränkung der Haftungsverdindlichkeit zu erreichen, müsse aber das Maximum der zulässigen Gesamteinlagen mit Rücksicht auf den Gesamtstand des Gemeindevermögens in seiner Hafstungsfähigkeit bestimmt werden. Dadurch allein könnte eine übersmäßige Steigerung der Haftpslicht hintangehalten werden. Da zwischen

städtischem Vermögen und der Sparkassenschuld ohnehin vielfach ein Mißverhältnis besteht, seien berartige Beschränkungen ohne Bedeutung.

Anderseits könnten nur bei großen Einlagen die Gemeinden Über= schüsse erzielen, aus denen sie den für ihre Haftung so sehr wünschenß= werten Reservesonds zu bilben in den Stand gesetzt wären.

Da das Gemeindeedikt keinerlei Schranken bei Gründung von Sparkassen den Gemeinden auferlege, so müßten die Einschränkungen des Normativs vom Jahre 1843 lediglich aus der allgemeinen Berechtigung der Auratel abgeleitet werden, negatorisch zu Werke zu gehen, wenn gemeindliche Anstalten zum voraussichtlichen Schaden einer Gemeinde verwaltet würden. Letztere Voraussetzung sehle, ja im Gegeneteil, die Beschränkungen des Normativs seien sogar schädlich und deshalb möge eine Änderung der Winisterialentschließung beim König beantragt werden.

Das Handelsministerium schloß sich jedoch diesen Ausführungen nicht an, vor allem, weil erst vor Jahresfrist an Allerhöchster Stelle die Beibehaltung des Normativs beantragt wurde, anderseits zu einer derartigen fundamentalen Änderung eingehende Erhebungen im In- und Auslande vorausgehen müßten.

Dem Gesuch des Magistrats Augsburg kam das Ministerium auf Grund der Ziffer 2 des Normativs, der eine Erweiterung der Teilsnehmer den Kreisregierungen nach Erfordernis vorbehielt, entgegen.

Drei Jahre später — 1867 — finden wir die Rollen vertauscht. Das Handelsministerium wünschte die Aushebung der Beschränkungen der Einlagen hinsichtlich der Höhe, vor allem aus Kücksicht auf die Landwirtschaft, "denn die Sparkassen die erwünschten, und je höher das Einlagekapital desto ausgezeichnetere Kapitalvermittlungsinstitute für den landwirtschaftlichen Kredit".

Das Ministerium des Innern erklärte, daß, abgesehen davon, daß es sich mit dem vom Handelsministerium angegebenen Grund — Hebung des landwirtschaftlichen Kredits — nicht befreunden könne, weil dadurch zur Hauptsache gemacht werde, was Nebenzweck sei, Ersahrungen höchst betrübender Art der jüngsten Zeit 1) es veranlaßten, entgegen seiner früheren Ansicht, einer freieren Bewegung der Sparkassen entgegenzustreten, da dadurch die Haftungsverbindlichseit zu sehr gesteigert würde und zudem die rechnerischen und administrativen Kräfte zu derartiger Ausgestaltung den Sparkassen zumeist sehlen.

Hinsichtlich der Erweiterung der Einlageberechtigung stimmten jedoch beide Ministerien überein.

Wieder vergingen drei Jahre, als das lebhafte Reformbedürfnis

<sup>1)</sup> Hierunter ist jedenfalls der Neumarkter Defekt zu verstehen.

zu neuen Verhandlungen die beiden Ministerien veranlaßte. Das Ministerium des Junern begnügte sich nicht mit einzelnen Abänderungen des Normativs von 1843, sondern versertigte einen Entwurf zu einem vollkommen neuen Normativ.

Die beiden Ministerien eröffneten hierüber eine lebhafte Korresponbenz, die Ministerien Prenßens, Österreichs, Sachsens, Württembergs, Badens und Hessens wurden um Auskünfte über Resormierung des Sparkassenwesens gebeten, und die Kenntnis von diesen Resormbestrebungen veranlaßte Ümter und Beamte 1), mit Vorschlägen hervorzutreten.

Mittlerweile wandten sich die Sparkassen der Landgerichtsbezirke Cadolzburg und Fürth "um Beseitigung der der freien Bewegung der Spar= und Hilfskassen entgegenstehenden Bestimmungen" an den Landstag und Prosessor Dr. Marquardsen, der sich ihre Bitten aneignete führte im Jahre 1871 im Landtag auß: 2)

"Seit Jahren beklagen sich die Verwaltungen zahlreicher Diftrikts= und Gemeindekassen über die von der Wissenschaft und Erfahrung ver= urteilten Beschränkungen, welche die ministerielle Normativentschließung vom 30. Jänner 1843 dem segensreichen Wirken der öffentlichen Anstalten auferlegt . . . besonders über die völlig irrationellen Fesseln in Bezug auf Qualität der Einleger sowie die Höhe der Einlagekapitalien."

Auf die daran anknüpfende Frage, ob die Reformierung im Sinne einer freiheitlichen Selbstverwaltung baldigst zu erwarten sei, wies Staats= minister v. Schlör auf die getroffenen Vorbereitungen und die gespflogenen Erhebungen hin.<sup>3</sup>)

Im Jahr 1873 interpellierte Dr. Marquardsen den Minister aufs neue und Staatsminister von Pfeuser erklärte, daß nun eben erst das wichtige Material gesammelt sei, aber daß die Erlassung einer diesbesüglichen Entschließung in kürzester Frist nicht in Aussicht gestellt werden könne.

Unter Benutung der wertvollen Ergebnisse der Erhebungen wurde unter Zugrundlegung der von dem Ministerialrat von Heckenlauer, den Ministerialassessoren Joblbauer, Dr. Papellier und Herrmann außgesarbeiteten höchst wertvollen und eingehenden 4 Entwürfen vom Ministerium ein Entwurf gefertigt.

<sup>1)</sup> Der Ministerialassessor M. Joblbauer brachte sogar die Schaffung von Bostsparkassen in Borichlag oder wollte wenigstens die Post den Sparkassen dienste bar wissen. Zu letzterem brachte er ein Formular zur Bernittlung von Spare beträgen durch die Postanstalten in Vorschlag, aus dem der im Normativ von 1874 sich sindende Sparschein hervorging.

<sup>2)</sup> Berhandlungen der Nammer der Abgeordneten im Jahr 1870/1871: St. Bericht Bd. I S. 146, 358, 402; St. Bericht Bd. IV S. 470.

<sup>3)</sup> Berhandlungen ber Kammer der Abgeordneten 1873/1875. Protofoll Bd. I S. 177. Sten. Ber. Bd. I S. 138.

Die Frucht jahrelanger Arbeit sollte indessen eine noch größere Reise erhalten, und so wurde der Entwurf an die Kreisregierungen, die Stadtmagistrate, die Bezirksämter und verschiedene Bankbirektoren zur Begutachtung hinausgegeben.

Daraushin ersolgte nun eine wesentliche Umgestaltung des Entwurfs und endlich am 20. Mai 1874 erging die sang erwartete Ministerialentschließung, die Grundbestimmungen über die Sparkassen der Gemeinden und Distrikte betreffend.<sup>1</sup>)

Während im Entwurf zu der Verordnung mit der Beschränkung der Sparkassenutzung auf gewisse Berufsklassen und die Mindersjährigen noch nicht gebrochen war, während für Beträge über 500 fl., soweit sie anderen als den in Ziffer 1°) genannten Personen gehörten, ein niederer Zins angeordnet war und damit sowohl eine Schranke für die Einlageberechtigung, als die Einlagegröße geschaffen war, fand sich nichts von all dem in der Verordnung selbst.

Dies bewirkten vor allem die trefflichen Gutachten, besonders das des Bankdirektors Dr. Keller. Dieser äußerte sich gegen alle Beschränskungen sehr energisch:

Derartige Beschränkungen sind gehässig, denn sie machen die Teilsnahme an einer zum allgemeinen Wohl bestimmten Einrichtung von der vorübergehenden Lebensstellung des einzelnen abhängig; sie sind auch irrationell. Betrachtet man die Enthaltsamkeit von gegenwärtigem Genusse zum Zweck der Kapitalansammlung als eine wirtschaftliche Tugend, so verdient der mit spärlichem Gehalte angestellte Staatssund Privatbeamte, der Kleingütler, der zum Kauf eines Ackers, einer Kuhspart, der Gewerbetreibende, der durch Sparen sein Betriedskapital sich verschaffen oder vermehren will, die gleiche Förderung seiner Interessen, wie der Fabrikarbeiter, Gewerdsgehilse, Dienstbote.

Dr. Keller verkennt dabei nicht, daß die Haftung der Gemeinden durch die hinsichtlich Personen, wie Höhe freie Einlage eine bedenkliche Steigerung erfahre, weist jedoch auf das zwischen Steuerkraft und Bersmögen der Gemeinden einerseits und den Einlagekapitalien anderseits bestehende Misverhältnis hin und sieht in dem Staat, der große Hafstung leichter übernehmen könne, einen passenderen Sparkassenunternehmer, als in den Gemeinden.

Die meisten Gutachten befürworteten die Aushebung jedweder

<sup>1)</sup> Beil. VIII.

<sup>2)</sup> Ziffer 1 des Entwurfs:

Die Sparkassen der Gemeinden und Distrikte haben zunächst den Zweck, den in ihren Bezirken wohnenden Personen, insbesondere den Minderjährigen, Lehr-lingen, Dienstboten, Gewerbsgehilsen, Fabrik- und anderen Lohnarbeitern Gelegensheit zur sicheren und verzinslichen Anlage ihrer Ersparnisse zu bieten.

Schranke; der Magistrat Schweinfurt erklärte sogar solche Ginschränstungen für antidiluvianisch.

In einem Punkte erfüllte die Verordnung die Wünsche der Mehr= zahl der Begutachter nicht, nämlich hinsichtlich der Bestimmungen über die Verwendung der Überschüfse.

Schon in den vierziger Jahren konnte man im bahrischen Landtag Alagen darüber hören, daß die Überschüffe zu vollkommen unberechtigten Zwecken Verwendung finden, statt den Sparern zu gute zu kommen.

Die Berordnung erwähnte in Ziffer 7, daß der reine Überschuß der Sparkasse zur Bildung und Erhaltung eines Reservesonds von wenigstens 10% der Gesamteinlage zu verwenden sei. Im übrigen wurde den Gemeindebehörden die Verfügung über den Gewinn der Sparkassen freigestellt. Freilich erhielten die Erläuterungen zur Ziffer 7 die Mahnung, daß die Gemeinden die menschenfreundliche Idee, von welcher sie der Gründung der Sparkassen geleitet wurden, auch bei dem Vetriebe derselben festhalten und demzufolge den Einlegern den Anteil an dem Reingewinn nicht versagen werden; jedoch ist der Appell an die Ersüllung einer moralischen Pflicht da zu wenig, wo eine zwingende Vestimmung einem unerhörten Mißbrauch abzuhelsen unbedingt ersorderlich war.

Bankbirektor Keller und Regierungsrat Medicus waren es vor allem, die in ihrem Gutachten auf den Mißstand hinwiesen, daß ein großer Teil der Sparkassen gerade im Gegensaße zu diesem Prinzipe zur Einkommensquelle für die Gemeinden und für den Distrikt gesworden sei.

Keller fordert für die Einleger den bestmöglichsten Zins, wie er nach Abzug der Verwaltungskosten und entsprechender Dotierung des Reservesonds bezahlt werden könnte. Das gleiche fordert Medicus, ins dem er das Schamgefühl der Gemeinden anruft, das ihnen verbieten müsse, aus den Ersparnissen der Minderbemittelten Gewinn zu ziehen.

Andere wollten die Überschüffe anderen Zwecken zugewendet wissen: zur Unterstützung der Armenpflege, Verteilung von Prämien an sleißige Sparer, Abhaltung von Lotterien zur Sparaufmunterung, Stärkung von Hilfskassen zc.

Es gab jedoch auch solche, die die Verwendung zu Gemeindezwecken für berechtigt hielten und die, damit die speziellen Zwecke, zu denen die Überschüffe auf Jahre hinaus bestimmt seien, nicht leiden, nur ein Zehntel der jährlichen Überschüfse dem Reservesonds zusließen lassen wollten.

Tropbem die Verordnung die Bildung eines Reservefonds als Hanptaufgabe der Überschüffe bezeichnete, folgte doch die "Pragis" jenen, die die Verwendung zu anderen Zwecken in den Vordergrund stellten,

was sich daraus ersehen läßt, daß erst im Jahre 1893 ein Regierungs= bezirk, und das nur vorübergehend, den gewünschten Reservesonds er= reichte.1)

Über die Anlage der Spareinlagen (Ziffer 9) bestanden verschiedene

Anschauungen.

So bezeichnete Bankbirektor Sentner die Anlage in Papieren für die Sparkasse als schwierig, da der Bedarf der Rückzahlungen der Sparkassengelber und der Zeitpunkt des steigenden Wißtrauens in die Sicherheit der Anlage immer mit dem gesunkenen Papierstand zusammenshänge.

Bankdirektor Keller indessen glaubt, daß in kritischen Zeiten, in denen sich namentlich das Schwankende des Papierbesiges zeigt, das Kapital zu großen und gut akkreditierten Sparkassen flüchtet und für diese auch die gekündigten Beträge leichter realisierbar macht, während in normalen Zeiten die Kapitalien viel lockendere Wege vor sich haben.<sup>2</sup>)

Dr. Keller plädiert besonders auch für kündbare Annuitätenhypo= theken, was in den Erläuterungen zu der Verordnung Aufnahme fand.

Sentner hielt die Anlage in Hypotheken für unzweckmäßig, da unstündbare Hypotheken für die Sparkassen nicht passen, kündbare aber sür die Schuldner unerträglich sein müßten, überhaupt aber Geldinstitute durch ihre höhere Beleihung den Sparkassen weit den Rang ablausen.

Um dem alten Postulat, Forderung des Personalkredits durch die Sparkassen, zu genügen, wurden unter die Anlagearten "Privatschuldscheine mit Bürgschaft" trot der Vorstellungen Mittelfrankens aufsgenommen und besonders für Sparkassen mit lokalem Charakter als geeignet empsohlen.

Über die Anlage bei Hilfskassen waren die Anschauungen, wie seit jeher, die verschiedensten. Im Entwurf stand bei Ziffer 4: "Zur Do=tierung der etwa vorhandenen Hilfskassen dürfen höchstens 5% aller Einlagen verwendet werden", was in der Verordnung keine Aufnahme mehr fand.

| 1) |               | Pi   | ozent der G | esamteinlage | en   |
|----|---------------|------|-------------|--------------|------|
|    | Reservefonds  | 1892 | 1893        | 1894         | 1895 |
|    | Oberbayern    | 7,5  | 7,9         | 7,8          | 7    |
|    | Niederbayern  | 7    | 7,3         | 6,9          | 6,8  |
|    | Pfalz         | 3,5  | 3,6         | 3,5          | 3,7  |
|    | Oberpfalz     | 7,7  | 8,3         | 8,4          | 7,9  |
|    | Oberfranken   | 7,3  | 7,3         | 7,2          | 6,9  |
|    | Mittelfranken | 9,8  | 10          | 10,1         | 9,9  |
|    | Unterfranken  | 9,7  | 9,8         | 9,9          | 9,4  |
|    | Schwaben      | 9    | 9.1         | 9.4          | 8.8  |

<sup>2)</sup> Dr. Keller führt hierzu an, daß im Juli 1873, einer Zeit wo auf dem Gebiete des Börsenverkehrs und des Handels sast schrenkenloses Mißtrauen herrschte, die 1. öfterreichische Sparkasse 4 400 000 fl. gekündigt und 7 800 000 fl. eingelegt erhielt.

Die Oberpfalz empfahl für städtische Sparkassen, wo geschäftsstundige Beamte vorhanden wären, die Diskontierung von Wechseln und die Gewährung von Lombarddarlehen, überdies noch Eskomptierung von Roupons und verlosten Effekten, Direktor Keller und Bezirkssamtmann Krieger traten bei Vorhandensein geeigneter Beamter ebensfalks für die erstgenannten Einlagearten ein. Mittelfranken sprach sich dagegen aus und in den Erläuterungen zur Verordnung wird Disstontierung von Wechseln und Gewährung von Lombarddarlehen, absgesehen von ausdrücklicher ministerieller Genehmigung, als unzulässig erklärt.

Zu erwähnen ist noch die im Entwurf aussührlich erörterte Aussabe von Sparscheinen, die — in Aussührung eines Gedankens aus der Allerhöchsten Entschließung vom 27. September 1863 — dem Ginsleger einer auf längere Zeit unkündbaren Ginlage höheren Zins zuserkannte.

Man befürchtete, daß diese Einrichtung keinen Anklang sinden werde, und die Oberpfalz führte überdies noch aus: "Die proponierte Ausgabe von Sparscheinen wird sich schwerlich einzubürgern vermögen, da gerade jene Gesellschaftsklassen, für welche die Sparkassen vornehmlich berechnet sind, häufig in die Lage kommen, ihr Erspartes verwenden zu müssen und beshalb ihr Verfügungsrecht darüber thunlichst wenig beschränkt wünschen müssen", und so kam es, daß die Verordnung selbst des Sparscheins 1) nur in den Erläuterungen noch kurz gedenkt.

Von welchem Einfluß auf die Hebung des Sparkassenwesens diese Verordnung war, davon zeugen die Erhebungen von 1881 und 1895; welche Mängel der Verordnung anhaften und welche Mängel durch sie nicht beseitigt wurden, davon soll im III. Teil der Abhandlung auß= führlicher gesprochen werden.

Alles in allem kann man sagen: sie hat sich überlebt und bedarf einer zeitgemäßen Umgestaltung.

| 1) | Formular | eines | Spar | scheins. |   |
|----|----------|-------|------|----------|---|
| _  |          |       | -    | 1        | ī |

| Serie I. Nr. 15                                                                  | irth             | Serie I. 20 Mark No. 15 Spar-Schein.                                                                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4 %<br>Spar=Schein<br>ber                                                        | Mühlmör          | Gegen Rückgabe dieses Sparscheins zahlt die unterfertigte Sparkassenverwaltung an                                           |  |  |
| Verwaltung der Sparkassa<br>Mühlwörth<br>zahlbar am 31. XII. 1878<br>mit 20 Mark | Sparkassaverw. ? | am 31. XII. 1878 zwanzig Mark Reichswährung.<br>Mühlwörth am 1. Januar 1874.<br>Ausgabestempel<br>Wonat u. Jahr der Ausgabe |  |  |
| Unsgabestempel:<br>Unsgegeben am                                                 |                  | Verwaltung der Sparkasse der Stadt Mühlwörth<br>Für die Kontrolle<br>N. N. N. N. N. N.                                      |  |  |

## VIII. Das Sparkassenwesen in der Zeit von 1874 bis zur Gegenwart.

### 1. Verordnungen.1)

In diesen Zeitraum fällt vor allem der Erlaß von Verordnungen, die sich mit dem Normativ von 1874 beschäftigten.

- 1. So interpretierte der Erlaß des kgl. Staatsministeriums des Innern vom 27. November 1878, die Anlage gemeindlicher Sparkassensgelder betreffend, die Ziffer 9 Abs. 1 des Normativs dahin, daß, wenn auch die gemeindlichen Sparkassenstauten die betreffende Anlage für zulässig erklären, doch für jeden einzelnen Fall die gesetzlichen (Art. 112 Ziffer 8 und 159 Ziffer 10 der rechtsrheinischen bezw. Art. 91 Ziffer 9 der pfälzischen Gemeindeordnung) Ersordernisse der Zustimmung des Kollegiums der Gemeindebevollmächtigten bezw. der Genehmigung der Aussichtsbehörden nicht beseitigt werden. Die erwähnten Anlagearten sollten lediglich prinzipiell zugelassen werden.
- 2. Eine Verordnung des gleichen Ministeriums vom 29. März 1880, die Anlegung von Mündelgeldern bei öffentlichen Sparkassen, hier die Vinkulierung von Sparkassenbüchern betreffend, ordnete an, da bei den meisten Sparkassen eine Verpflichtung, die Legitimation des Empfängers zu prüfen, nicht besteht (Ziffer 6 Abs. 2 der Min.-Verordn. vom 20. Mai 1874), daß desungeachtet den Vinkulierungsvermerken der Obervormundschaftsbehörden Veachtung geschenkt werde. Die Amtsegerichte beließen nämlich nach alter Übung den Vormündern die Sparkassenhöcher, doch erhielten diese einen Vermerk, wonach zur Gelderhebung die Obervormundschaftsbehörde die Ermächtigung zu erteilen habe.

Db die Nichtbeachtung eines solchen Bermerkes eine Haftung der Gemeinde bezw. des Distrikts erzeuge, blieb unerledigt.

Für neue Sparkassen wurde die Einfügung eines Passus, wonach zur Kückzahlung von Mändelgeldern die Genehmigung des Gegensvormundschaftsgerichts erforderlich ist, angeordnet.

3. Ziffer 11 der Ministerialentschließung von 1874 veranlaßte die Verordnung des kgl. Staatsministeriums vom 4. Juli 1882, den Geschäftsbericht über den Stand der gemeindlichen und distriktiven Sparskassen, das sorgfältig ausgefüllt alljährlich, dis 1. Oktober spätestens, direkt an das kgl. statistische Bureau einzusenden ist. Seit dieser Zeit

<sup>1)</sup> Bgl. M. Seibel, Das deutsche Sparkassenwesen. Berlin 1896.

erscheint denn auch in der "Zeitschrift des statistischen Bureaus" das eingesandte Material trefflich und übersichtlich verarbeitet.

4. Zu dieser Verordnung trat noch ein ministerieller Erlaß vom 5. Juni 1883 ergänzend hinzu.

Außer den oben genannten Verordnungen ergingen noch nach= folgende Erlasse an die Sparkassenverwaltungen:

1. Ministerialentschließung, betreffend die sichere Anlage der Einslagen und sonstigen Kapitalien, vom 15. März 1880.

Dieser Entschließung wurden Formulare beigegeben, die die Sorgsfalt bei Aufnahme von Darlehnsgesuchen sichern und zugleich erleichtern sollten.

2. Erlaß des Staatsministeriums des Innern an die kgl. Regierungen, Kammern des Innern, die Distriktsverwaltungs und Gemeindebehörden, die Förderung des Sparkassenwesens betreffend, vom 15. Juli 1881.

In diesem Erlaß wird auf die Vermehrung der öffentlichen Sparstassen, Einrichtung zweckmäßiger Geschäftsstunden und Errichtung von Einlagestellen außerhalb des Geschäftslokals und Geschäftssiges der Sparkassen hingewiesen. Für letzteren Zweck sollen zuverlässige Männer gegen Gewährung von Tantiemen, jedoch unter Kautionsstellung geswonnen werden.

Dieser Erlaß bewirkte hinsichtlich der Einrichtung von zweckmäßigen Geschäftsstunden wesentliche Verbesserungen, indem an Sonntagen und Markttagen die Sparkassen offen gehalten wurden.

Neugründungen von Sparkassen erfolgten im Jahre 1882: 14, im Jahre 1883: 6.

Für die Vermehrung der Spargelegenheiten bestritt man übrigens teils das Bedürfnis, teils bezeichnete man die Schwierigkeiten, die sich an die Errichtung von Annahmestellen knüpfen, als sehr erheblich und schwer überwindbar.

Vielerorts waren Pfennigsparkassen errichtet und das Sparmarkenssystem eingeführt worden und riet man dem Ministerium, in dieser Richtung Anregungen ergehen zu lassen.

3. Entschließung des Staatsministeriums des Innern vom 30. März 1886, den Kontoforrent der Sparkassen bei der baherischen Hypothekenund Wechselbank betreffend.

Durch dieselbe wurde die Entschließung gleichen Betreffs vom 12. Februar 1866 aufgehoben und die neuen Bedingungen dieser Bank für den Kontokorrentverkehr bekannt gemacht.

Die Hypothet- und Wechselbank gewährt von nun an nur mehr provisionsfreien Kontokorrent zu  $2^{1/2}$   $^{0}/_{0}$ . Sie begründete diese Er=

mäßigung des Zinsssußes damit, daß derartige Sparkassengelder sich nur im Wechseldiskontogeschäft fruktifizierlich anlegen ließen und in diesem Geschäft sich seit vielen Jahren der Diskonto nicht über 2,  $2^{1/2}$  oder höchstens  $3^{0/0}$  erhob.

4. Bekanntmachung des kgl. Staatsministeriums des Innern, die Kapitalausleihungen der Gemeinden, Stiftungen, bezw. die verzinsliche Anlage von Geldern der Gemeinden und örtlichen Stiftungen in laufens der Rechnung betreffend, vom 17. Mai 1886.

Dieser Bekanntmachung sind die Bedingungen der kgl. bayrischen Bank für den Kontokorrent beigefügt.

5. Ministerialentschließung vom 16. März 1895, die Förderung des Sparkassenwesens betreffend.

Diese Entschließung gleicht im wesentlichen der vom 15. Juli 1881 gleichen Betreffs, nur war noch die Aufforderung daran geknüpft, über die Wirkung des Normativstatuts von 1874 und dessen derzeitige Brauchbarkeit sich zu äußern und Resormvorschläge zu machen.

Die Veranlassung zu diesem Erlaß war offensichtlich die, daß, während in anderen Ländern zeitgemäße Reformen eine Förderung des Sparkassenwesens bewirkten, die baprischen Institute nur allmählich und vereinzelt zu Reformen sich entschlossen.

Die Zentralstelle für das Sparkassenwesen, das Ministerium des Innern, welcher die Reformbestrebungen anderer Länder, die sich bessonders auf den Sparkassentagen geltend machten, wohl bekannt waren, wollte auch die bahrischen Sparkassen aus ihrer Ruhe wecken und deshalb erging diese Entschließung, gleichsam ein Weckruf, zu thaten und zu raten.

Diese Erhebung ergab folgendes Resultat:

Die Vermehrung der öffentlichen Sparkassen scheiterte nach den Berichten der meisten Regierungen an dem Umsichgreisen der sandwirtsichaftlichen und gewerblichen Darlehenss und Areditvereine, da diese mit ihren Kassen Sparinstitute verbanden.

Diese sehr populären Vereinskassen fanden überall einen reichlichen Zulauf von Sparern, und vielerorts fühlte man schon an dem Rücksgang der Jahreseinlagen ihre starke Konkurrenz. 1)

1) Statistisches Jahrbuch 1898: Entwicklung der landwirtschaftlichen Kredit-, Darlehens-, Spar- und Vorschußvereine:

|            | 1887      | 1890      | 1893          | 1896    |
|------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Zahl       | 211       | 333       | 705           | 1344    |
| Mitglieder | 21753     | 29 687    | 56015         | 104 448 |
| Vermögen   | 1 871 498 | 1 958 584 | $2\ 111\ 929$ | ?       |

Die Schulze-Delitsch'ichen Genossenschaften der Pfalz hatten im Jahr 1893 1  $^{1}\!/_{\!2}$  Millionen Spareinlagen.

Im Jahr 1896 existierten in Bayern 1722 gewerbliche Spar= und Darleben&=

Ebenso wie die Neueinrichtung, wurde auch die Einrichtung von Unnahmestellen infolge der Ausbreitung der Genoffenschaftssparkaffen als überflüssig bezeichnet. Anderseits wurde, wie schon auf den mini= fteriellen Erlaß von 1881 hin, es mehrfach als außerordentlich schwieria geschilbert, vertrauenswürdige Personen zu finden, die sich zur Übernahme des Annahmedienstes qualifizierten und welche in anbetracht der geringen Tantiemen und der Stellung von Kaution zu diesem Dienfte sich erbötig zeigten. Ja selbst, wo man derartige Männer fand,1) zeigte fich eine geringe Inanspruchnahme ber Annahmestellen, was man bamit zu erklären suchte, daß die Einleger sich scheuen, 2) dritten bekannten Bersonen einen Einblick in ihre Berhältniffe zu gestatten und, um diese geheimzuhalten, lieber den Weg zur fernen Sparkaffe unternehmen.

Der Anregung hinsichtlich Erweiterung der Geschäftsftunden wurde, Soweit dies noch nicht durchgeführt war, durch Offenhalten der Raffen

an Feier-, Meß- und Markttagen entsprochen.

Hinsichtlich des Sparmarkenwesens wurde ein allgemeiner Rückgang konstatiert. Der Magistrat Regensburg stellte noch fest, daß 4/5 aller in einem Sahr ausgestellten Sparscheine (für Sparmarken im Besamt= werte von 3 Mt. erhielt man einen Sparschein) an dem Tage der Ausstellung selbst, wo die Verzinsung ihren Anfang nehmen sollte, oder bald darauf eingelöft wurden.

Deshalb riet man, als Aquivalent für die Nichteinführung bezw. Wiederaufhebung des Sparmarkensnstems die Festsetzung des Ginlage=

minimums auf fünfzig Pfennig.

Das Normativstatut von 1874 wurde allgemein als durchaus zweckentsprechend bezeichnet.

Einige Regierungen wünschten die Ginführung eines Einlage= maximums, da, um die Landwirtschaft mehr mit Kapitalien unterstützen zu können, verschiedene Sparkassenverwaltungen (Schweinfurt, Werneck 20.) das in den Statuten festgelegte Maximum fort und fort hinaufsetten; Schwaben empfahl doch wenigstens, die Ginlage eines Ginlegers in einem Jahr zu figieren. Der Grund dieser Borschläge war in bem Bestreben zu suchen, den Bestimmungszweck der Sparkassen zu wahren und die bedenkliche Steigerung der Haftung der Gemeinden zu dämmen.

1) Rheinpfalz: die Ginnehmer; Bezirksamt Bogen: die Pfarrer und Bürger= meister; Bezirtsamt Riffingen: die Armenpflegschaftsräte, 2c.

taffenvereine in Genoffenschaftsform mit 113 840 Mitgliedern und 46 467 000 Mt. Anlehen und Spareinlagen.

<sup>2)</sup> Anläglich der Postsparkassendebatte führte Reichspostmeister Stephan aus: Ein Borzug der Postspartaffen ift, daß die Postbeamten den Sparern nicht fo nahe treten, wie die Gemeindebeamten, weil den Sparern keineswegs angenehm ift 3. B. vom Standpunkt ber Beranlagung gur Steuer, wenn die Beamten in ihre Ber= hältniffe fo tief bineinblicken können.

Die im Normativ von 1874 Ziff. 9 erwähnte Allerhöchste Versordnung vom 31. Juli 1869 erfuhr die meiste Ansechtung. Man wollte eine höhere Besehnung der Grundstücke, die generelle Erlaubnis, an die Raiffeisen'schen Darlehenskassen Darlehn zu geben, und andere Befreiungen von der normierten Geldanlage mehr.

Andere Reformvorschläge von größerer Bedeutung finden sich in den eingelaufenen Gutachten nicht. Fast scheint es, als ob elementare Forderungen des modernen Sparkassenwesens, ich nenne nur den Überstragungsverkehr, die Einführung von gesperrten Büchern, Errichtung eines Landesverbandes den Ümtern noch unbekannte Dinge waren, weil ihrer mit keinem Worte erwähnt wird.

# 2. Entscheidungen des Alinisteriums und des Verwaltungsgerichtshofes. 1)

In dem Zeitraum von 1874 bis zur Gegenwart ergingen nachfolgende interessante Entscheidungen und Verfügungen in Einzelfällen.

#### A.

1. Im Jahr 1883 ersuchte das Rentamt Weißenstadt den dorstigen Magistrat um Aussertigung eines Verzeichnisses der über 40 M. Jahreszins beziehenden Sparbücher. Letzterer verweigerte die Auskunft. Im Beschwerdeweg kam die Angelegenheit an das Ministerium.

Das Ministerium der Finanzen und des Innern einigte sich, ohne den rechtlichen Standpunkt näher zu untersuchen, dahin, daß das erstere aus wirtschaftlichen Gründen die Abstandnahme des Rentamts von der fraglichen Requisition veranlasse.

2. Im Jahr 1896 beanstandete das Bezirksamt Erding, daß die dortige Sparkasse dem landwirtschaftlichen Bezirksausschusse gegen Hinterslegung von 3000 M. in Pfandbriesen 3000 M. in Bar gebe. In Hindlick auf Ziffer 6 und 25. 5 der Kapitalausleihungsinstruktion vom 6. August 1869 bezeichnete das Ministerium dieses Vorgehen für berechtigt; in Hindlick auf die Bemerkungen zu Ziffer 9 des Normativs von 1874 erklärte sich das Ministerium jedoch von Fall zu Fall bereit, das Gesuch um Gewährung von Lombarddarlehen aus Sparkassen an landwirtschaftliche Vereine genehmigen zu wollen, wenn nach der übereinstimmenden Anschauung der Beteiligten derartige Darlehen zur Entsaltung der dem landwirtschaftlichen Verein satungsgemäß zugewiesenen Wirksamsenden sind. — Erlaß vom 6. Juni 1896. —

<sup>1)</sup> Dr. M. Seidel, "Das deutsche Sparkassenwesen". Berlin 1896.

3. Am 7. September 1896 wurde der neugegründeten Diftriktssparkasse in Sschenbach Gewährung von Lombarddarlehen mit ihren Sparkassengeldern erlaubt mit Beschränkung der Lombardierung auf die kuratelmäßigen Wertpapiere.

4. Mit Entschließung vom 15. Juli 1897, die Zulassung des Erwerbs von Gütersteigprotokollen im Wege der Zession für die Distriktssparkassen betreffend, erlaubte das Staatsministerium des Innern unter gewissen Einschränkungen die Anlage der Distriktssparkassengelder in Gütersteigprotokollen.

В.

Der kgl. Verwaltungsgerichtshof fällte zwei für das Sparkassen= wesen wichtige Entscheidungen:

1. Entscheidung vom 9. Juli 1880.1)

Ünderungen an den Statuten einer bestehenden gemeindlichen Sparstasse bedürsen nur dann der staatsaufsichtlichen Genehmigung der vorzgesetzten Verwaltungsbehörden, wenn dieselben entweder direkt oder indirekt den Umfang der gemeindlichen Haftungspflicht zum Nachteile der Gemeinden zu ändern geeignet sind.

2. Entscheidung vom 25. Mai 1883.2)

Zur Aufhebung der statutenmäßigen Bestimmungen einer gemeindslichen Sparkasse über die Größe des Reservesonds und über die Art der Bildung desselben ist gemäß Art. 159 Abs. 1 Zist. 5 der dieserheinischen Gemeindeordnung vom 29. April 1869 die vorherige Gesehmigung der vorgesetzten Verwaltungsbehörden erforderlich. Zur letztinstanziellen Entscheidung darüber, ob diese Genehmigung zu erteilen ist oder nicht, ist der Verwaltungsgerichtshof nicht zuständig.

## 3. Die Sparkassen im banrischen Landtage.

Die letzten 25 Jahre brachten keine längere Diskufsion der Sparkassen im Landtag, nur gelegentlich und dann nur kurz wurde derselben Erwähnung gethan.

Die wesentlichsten Daten sind folgende, die alle mit Reformen auf dem Gebiete des Sparkassenwesens zusammenhängen.

1. Im Jahre 1886,3) als das Sparmarkenwesen in Aufschwung kam, wünschte Abgeordneter Staussenberg zur weiteren Förderung die billige Herstellung der Sparmarken durch die kgl. Münze.

<sup>1)</sup> Sammlung der Entscheidungen Bb. I S. 440.

<sup>2)</sup> Sammlung der Entscheidungen Bd. IV S. 478.

<sup>3)</sup> Berhandlungen der Rammer der Abgeordneten: Sten. Bericht Bb. II S. 24.

- 2. In der Sitzung vom 18. Januar 1888 <sup>1</sup>) trat Abgeordneter Wagner dafür ein, daß, entgegen dem Erlaß der Regierung von Schwaben, die Sparkaffen den Vinkulierungsvermerk in den Sparbüchern zu bestückfichtigen haben. Dieser Anregung trug die Ministerialverordnung vom 29. März 1888 Rechnung.
- 3. Im Jahr 1887 und 1891 <sup>2</sup>) wünschte Abgeordneter Jäger eine Statistif nach den Berusen der Einleger. Beidemale erklärte der Mi=nister, daß die Sparkassen wegen Arbeitsüberlastung gegen Durch= führung solcher Statistif sich in überwiegender Majorität aussprechen.<sup>3</sup>)
- 4. Den bedeutendsten Fürsprecher fanden die Sparkassenwaltungen in dem Abgeordneten Conrad. Kundig der Resormbestrebungen wollte er diese auch den bayrischen Sparkassen eröffnen, besonders trat er für die Organisation eines Landesverbandes ein.

In der Situng vom 23. Januar 1896 <sup>4</sup>) wies Conrad auf die Sparkassentage <sup>5</sup>) hin, auf denen neue Erscheinungen besprochen wurden und die im Jahre 1884 zur Gründung des deutschen Sparkassenversbandes führten.

Auf Grund dieser Vorgänge empfiehlt Conrad die Errichtung eines Landesverbandes, der durch Verbesserung der Sparkasseneinrichtungen und weitere Vertiesung des Spargedankens dem Sparkassenwesen Vorsischub leisten könnte.

Er vergleicht dann die Verhältnisse Bayerns mit denen in preußischen Provinzen und findet, daß der Vergleich zu ungunsten Bayerns ausfällt. Gegenüber der Provinz Sachsen mit 818 000 Sparern und der Provinz Hannover mit 633 238 Sparern und 440 000 000 M. Einlage stand 1892 das weit 6) größere Bayern mit 617 621 Einlegern und 203 893 150 M. Einlage.

<sup>1)</sup> Berhandlungen der Kammer der Abgeordneten: St. Bericht Bd. II S. 76.

<sup>2)</sup> Berhandlungen der Kammer der Abgeordneten: St. Bericht Bd. I S. 443, Jahrg. 1887/1888; Sten. Bericht Bd. VII S. 586, Jahrg. 1891/1892.

<sup>3)</sup> S. Teil II: Lückenhafte Berufsstatistik aus dem Jahr 1893.

<sup>4)</sup> Berhandlungen der Kammer der Abgeordneten: Jahrg. 1895/1896, Sten. Bericht Bb. VI Seite 547.

<sup>5) 1.</sup> Sparkasseutag zu Darmstadt 1882;

<sup>2. &</sup>quot; zu Dresden 1883:

Erörterung der Schul- und Pfennigsparkassen und der Errichtung förmlicher Spar- kassenberbände;

<sup>3.</sup> Sparkaffentag zu Weimar 1884:

Erörterung der Übertragbarkeit, Begrenzung der Sparkassen nach obenhin, Bestelligung der Sparer am Reingewinn.

<sup>6) 1890</sup> Bayern: 75 865 qkm und 5 589 382 Einwohner; Provinz Sachsen: 25 250 " und 2 579 852 " ; Provinz Hander: 38 481 " und 2 280 491 " .

Dann weist Conrad auf die Konkurrenz der Genossenschaften hin: Der deutsche Genossenschaftstag in Karlsruhe von 1885 empfahl den Genossenschaften Spareinrichtungen, welche jede mögliche Erleichterung und Bequemlichkeit gewähren, die Übertragbarkeit der Guthaben von einer Genossenschaft zur anderen und die Auszahlungen von Guthaben durch Überweisung ermöglichen.

Die Fortschritte des Genossenschaftswesens zeigten sich deutlich in der Pfalz, wo die Schulze-Delitich'ichen Genossenschaften schon im Jahr

1893 11/2 Millionen Sparkasseneinlagen besaßen.

Mit welchem Geschick Vereine das Sparwesen ansassen, that Conrad an der Spehrer Volksbank dar. Diese brachte das Abholungssystem in Anwendung und hatte 1893 bereits 158 Sparer mit Veträgen bis zu 100 M. und 421 Sparer mit Veträgen bis zu 1000 M.

Der Minister wies auf seinen Ersaß im Jahr 1895 hin und begrüßte die Thätigkeit der Raiffeisen'schen und sonstigen Darlehnsskassen, da die Hauptsache sei, daß nur überhaupt gespart werde, wo und bei wem die Einlagen erfolgten, sei ganz gleichgültig.

Für die Organisation zu einem Verband bestritt er Veransassung und Bedürfnis, da die Sparkassen sämtlich selbständige Einrichtungen der Distrikte und Gemeinden seien, und deshalb von einem Verband wohl besondere Vorteile nicht zu erwarten wären.

In der Sitzung vom 11. Februar 1898 1) ergriff Abgeordneter Conrad wiederum das Wort zu folgenden bemerkenswerten Erörterungen:

"Es gilt, die Sparthätigkeit noch intensiver zu gestalten, die Frage z. B. der Freizügigkeit der Sparkassenbücher, Anlage der Spargelder, vor allem Organisation und Einrichtung der Revision weiter zu bringen, und da glaube ich, daß die Organisation von Verbänden ein Mittel wäre, dieser Ausgabe mit besserem Erfolge näher zu treten. Es ist mir nun auch gelungen, in der Pfalz die Vildung eines solchen Versbandes in die Wege zu leiten, und ich möchte das Ersuchen stellen, auch in dieser Richtung eine Förderung seitens der Staatsregierung einstreten zu lassen."

## 4. Die Sparkassen und das bürgerliche Gesetzbuch.

Der Art. 99 bes Einf.-Gef. zum bürg. Gesethuch läßt die landes= gesetzlichen Vorschriften über die öffentlichen Sparkassen unberührt, unbeschadet der Vorschrift des § 808 des bürg. Gesetzbuchs und der Vorschriften des bürg. Gesetzbuchs über die Anlegung von Mündelgeld.

<sup>1)</sup> Berhandlungen der Kammer der Abgeordneten: Sten. Bericht Bb. XI S. 113.

Der äußere Anlaß zu diesem Vorbehalte lag in dem Wunsch, das elsaß-lothringische Geset, betreffend die Sparkassen, vom 14. Juli 1895 aufrecht zu erhalten. Gelegentlich der Beratung des Art. 99 des Eins.- Ges. in der Kommission zweiter Lesung wurde bemerkt, daß man den Erlaß ähnlicher Bestimmungen, wie sie das elsaß-lothringische Geset treffe, auch in Preußen und Hessen plane.

Auch in Bahern wurde das Bedürfnis bejaht, im Ausführungs= gesetze zum bürg. Gesetzbuch von dem Vorbehalte des Art. 99 Ges brauch zu machen. Es wurden vom Ministerium Bestimmungen aussgearbeitet, diese den Kreisregierungen zur Begutachtung hinausgegeben und alsdann nach unbedeutenden Modisitationen dem Abgeordnetens ausschuß vorgelegt.

Die Abänderungen des Abgeordnetenausschusses fanden die Beistimmung des Reichsratsausschusses, so daß die Bestimmungen in folgender Form an den Landtag zur Vorlage kamen und nun im Auss. Ges. (v. 9. Juni 1899) zum bürg. Gesethuch enthalten sind:

### Art. 109.

Bei einer öffentlichen Sparkasse können Ehefrauen ohne Zustimmung des Chemannes, Minderjährige und andere in der Geschäftsfähigsteit beschränkte Personen ohne Einwilligung des gesetzlichen Vertreters Spareinlagen machen.

### Art. 110.

Ist eine öffentliche Sparkasse nach ihrer Satzung bei der Zahlung eines Guthabens an den Inhaber der Sparurkunde (Sparbuch, Sparsschein) nicht verpflichtet, die Berechtigung des Inhabers zu prüsen, so ist sie, insofern nicht in der Urkunde eine abweichende Bestimmung gestroffen ist, ohne weitere Prüsung zu der Annahme berechtigt, daß der Inhaber das Guthaben rechtswirksam kündigen und einziehen kann.

### Art. 111—120.

lassen bei den Sparkassen ein vereinfachtes Aufgebotsversahren zu, da in anbetracht des in der Regel geringen Wertbetrages der Sparurkunden eine gerichtliche Kraftloserklärung als zu umständlich und zu kostspielig erschien.

Doch tritt das vereinfachte Aufgebotsverfahren nur soweit in Answendung, als die Sparurkunden zu den im § 808 des bürg. Gesetzbuches bezeichneten Urkunden gehören, gemäß Einf.=Ges. zum bürg. Gessetzbuch Art. 102 Abs. 2.

<sup>1)</sup> Protofoll II. Lesung S. 9215: Materialien zum 3. Abschnitte bes Entw. bes Einf.-Ges. zum burg. Gesethuch S. 80.

Art. 111 läßt die Beantragung der Kraftloserklärung einer abshanden gekommenen oder vernichteten Sparurkunde auch bei dem Vorsstand der Sparkassa zu, Art. 111—120 bestimmen das zu beobachtende Versahren.

### Urt. 121.

Die Vorschriften der Art. 110—120 finden auch auf die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgegebenen Sparurkunden Anwendung.

Zu den einzelnen Artikeln waren im Entwurf folgende Erläuterungen gegeben:

zu Art. 97 (109 des Ges.).

Für Minderjährige und andere in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen entsteht dadurch eine Abweichung von § 114 des bürg. Gesethuches; auch die Ehefrauen bedürften, soweit nicht in der Ehe Gütertrennung besteht oder es sich um Vorbehaltsgut handelt, ohne § 97 der eheherrlichen Zustimmung (bürg. Gesethuch §§ 1396, 1443, 1519 2, 1525 2, 1549, 1550).

Die erlassene Vorschrift entspricht der bei den bahrischen Sparstaffen herrschenden Übung und hat in einigen Gesetzgebungen Vorsbilder: elsaßslothringisches Gesetz vom 14. Juli 1895 § 4, österreichisches Gesetz über Postsparkassen vom 28. Mai 1882 Art. 65.

Der Entwurf eines Reichsgesetzes über Postsparkassen bestimmte Ühnliches in seinem § 5.

zu Art. 98 (110 des Ges.).

Gleiches bestimmte das Normativ von 1874 in Ziffer 6 Abs. 2. Eine Abweichung hiervon ist in den Fällen des § 1809 bei Anslegung von Mündelgeldern, dann bei §§ 1691, 1079, 1288 Abs. 1 des bürg. Gesethuchs gegeben; solche Beschränkungen sind zur Verhütung von Frrungen in die Sparurkunde aufzunehmen.

Das elsaß-lothringische Gesetz § 12 Abs. 2 gewährt Chefrauen und in Ausnahmefällen auch Minderjährigen das Recht, die von ihnen selbst gemachten Einlagen selbständig zurückzuziehen. Art. 98 macht solche Bestimmung entbehrlich.

zu Art. 99-108 (111-120 des Ges.).

Soweit die Sparurkunden nicht Legitimationspapiere im Sinne des § 808 des bürg. Gesetbuches sind, kann sich die Sparkasse durch ein in Gemäßheit des § 371 des bürg. Gesetbuches ausgestelltes, öffentlich beglaubigtes Anerkenntnis des Verlierers sichern, da der Sparer aus den Büchern der Sparkasse wohl ohne Schwierigkeit seine Besrechtigung nachweisen kann.

Mit einer Vereinfachung des gerichtlichen Aufgebotsverfahrens begnügen sich z. B. die Gesetze von Baden und Hessen. (Bad. Ges. zur Einführung der Reichsjustizges. vom 3. März 1879 § 145 Nr. 3, 108; hess. Ausst. 2015. vom 4. Juni 1879 Art. 10 Abs. 3; Art. 16.)

Ein besonderes Verfahren schreiben z. B. das elsaß-lothringische Gesetz § 17 und das österreichische Postsparkassengesetz Urt. 14 vor. Auch der Entwurf des deutschen Postsparkassengesetz bestimmte in § 24 ein besonderes Versahren.

Verschiedene bayrische Sparkassen hatten bisher schon ein besonderes Versahren in ihren Statuten festgelegt.

Im bürgerlichen Gesetzbuch selbst sindet sich eine einzige Bestimmung über die Sparkassen und zwar in § 248:

Eine im voraus getroffene Bereinbarung, daß fällige Zinsen wieder Zinsen tragen sollen, ist nichtig.

Sparkassen ... können im voraus vereinbaren, daß nicht erhobene Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche Einlage gelten sollen ...

Lippert & Co. (G. Pät'sche Buchdr.), Naumburg a. S